

# PHILURA GOULD BALDWIN MEMORIAL LIBRARY



| Accession No | 12052 |
|--------------|-------|
| Class        | 838.  |
| Book         | 1728  |
| Volume.      | х. 4  |



Digitized by the Internet Archive in 2011



# Detlev von Liliencron Ausgewählte Werke

Bierter Band



Deutsche Berlags=Unstalt Stuttgart Berlin und Leipzig Philura Gould Baldwin Memorial Library

# Detlev von Liliencron Movellen

Erfter Teil: Kriegsnovellen 3weiter Teil: Könige und Bauern Dritter Teil: Aus Marsch und Geest Vierter Teil: Späte Ernte



Deutsche Berlags=Anstalt Stuttgart Berlin und Leipzig

Alle Rechte vorbehalten Printed in Germany Coppright 1912 by Schufter & Loeffler, Berlin Drud der Deutschen Verlags-Anstalt in Stuttgart Papier von der Papierfabrit Salach in Salach, Mürttemberg 838 L728 V+

Rriegsnovellen



I.

Die erste Schlacht war geschlagen. Der Sieger lagerte auf dem Gefechtsfeld. Der Rauch zahlreicher Biwakfeuer stieg zum wolkenlosen Frühlingsnachthimmel empor. In der Ferne, bei den Feldwachen und Patrouillen, sielen einzzelne Schusse.

Abseits der eigentlichen Wahlstatt dunkelte, in helles Mondlicht getaucht, ein Waldchen. In seiner Mitte stand ein einstöckiges, jagdschloßähnliches Haus. Bor diesem breitete sich ein großer Rasenplat, von zwei Kieswegen umsarmt. Am andern Ende des freien Raumes, grade der vordern Seite des Gebäudes gegenüber, trat, wie eben aus dem Walde kommend, die Diana von Versailles, auf breitem Sandsteinsockel, hervor.

Hier hatte sich ein heißer Kampf abgespielt. Tur und Fenster waren zertrummert; Rugelspuren an den Wänden. Gefallene Grenadiere, Schmerz und Wut noch auf den Gessichtern, hatten mit ihrem Blut den Rasen gefärbt. Einer lehnte am Sockel der Diana. Sein Nacken war zurückzgebogen; die halb offnen Augen sahn zu ihr auf. Die altzitalische Göttin hatte dem deutschen Krieger den Weg zur Walhalla gezeigt.

Einige Schritte vor seinen Soldaten, kurz vor der einsgeschlagnen Tur, lag ausgestreckt ein junger Offizier. Das blasse Gesicht war zur Seite geneigt. Unter dem Helm hers vor drängte sich zwischen die gebrochnen Augen eine dichte schwarze Locke. Seine Rechte hielt noch, wie im Leben, den Degen umfaßt. Die Linke lag auf dem Herzen. Nur ein einziger Blutstropfen war ihm aus der Wunde auf die Hand geträufelt, im Sternenlicht glänzend, als wäre er ein Rubin, der zu dem kleinen, den vierten Finger umsschließenden Goldreifen gehöre.

Frühlingsfriede. Es war so still, wie Stein auf Grasbern ruht. Ab und zu nur rauschte ein Windhauch durch

die Zweige, klagend und gleichgultig zugleich: er rauschte das ewige Lied des Todes — der Entsagung.

#### II.

Dieselbe Frühlingsnacht lag auch auf Wald und Feld, auf Stadt und Dorf im Norden unsers Vaterlandes. In dem kleinen Orte war Alles schon zur Ruhe gegangen. Auch im großen, schloßförmigen Hause des Amtmanns schien alles still. Hinter den Fenstern waren die weißen Vorhänge hers untergelassen. Nur nach der Gartenseite im Erdgeschoß standen zwei Fenster weit auf. Ein persischer Teppich besdeckte den Fußboden des Zimmers. Auf dem runden Tisch vor dem Sosa stand eine Lampe, die den Raum hell ersleuchtete. Den Fenstern gegenüber war ein Bechstein hinzgeschoben. In die Nacht hinaus klang das Impromptu Asdur, Opus 142 Nummer 2, von Franz Schubert. Der Zwischensaß wurde zu schnell, zu leidenschaftlich gespielt; es lag wie Angst und Unruhe darin. Vald waren auch die lesten Akforde des entzückenden kleinen Stückes verhallt.

In weiter Ferne horte man Gesang. Valb deutlicher, bald schwächer. Es waren Soldaten, die auf dem Weg zur Grenze marschierten, wo der Krieg in diesen Tagen ausgebrochen war.

Jest flang es flar zu ihr heruber:

Kein ichonrer Tob ift in ber Belt, Als wer vorm Feind erschlagen, Auf gruner Said, im freien Feld, Darf nicht horn groß Bebtlagen.

Im engen Bett nur Einr allein Muß an den Todesreihen; Hier findet er Gefellschaft fein, Falln mit wie Krauter im Maien.

Sie horchte atemlos. Der Mund öffnete sich ein wenig. Die Augen wurden größer. Auf dem holden Gesicht pragte sich Angst und Sorge aus.

Mit Trommelklang und Pfeifngeton Manch frommer Seld ward begraben; Auf gruner Said gefallen icon, Unsterblichen Ruhm tut er haben!

flang es, schwächer und schwächer werdend.

Auf gruner Said gefallen ichen, Unsterblichen Ruhm tut er haben!

horte sie noch einmal deutlich.

Die Stirn tief gebeugt, die Augen geschlossen, so hatte sie die letten Tone vernommen. Nun war es still und einsam um sie her. Langsam ging sie zum Flügel:

Rein schönrer Tod ist in ber Welt, Als wer vorm Feind erschlagen . . .

Sie spielte und sang das alte schöne Soldatenlied. Als sie geendet hatte, lag noch lange die rechte Hand auf den Tasten. Wie oft hatte er es ihr gesungen, mit seiner klaren, ruhigen Stimme. Sie hatte ihn begleitet. Begeistert hatte er dann von den Volks und Soldatenliedern erzählt. Wie sich die Soldaten selbst ihre Melodieen zurechtlegen, zuerst durch kleine Abanderungen von alten Kirchens und Volksweisen. Wie die Grundstimmung fast in allen ihren Gessängen weich und ernst sei; wie durch alle das Heimwehziehe, oft unbewußt.

Ein Nachtfalter flatterte um die Lichter. Sie erhob sich und ging ans Fenster. Die obere Flache der linken hand legte sie an die Seitenwand und stütte die Stirn hinein. Aus den großen, grauen Augen brachen Tranen, unaufshaltsam.

Ab und zu rauschte ein Windhauch durch die Zweige, flagend und gleichgultig zugleich: er rauschte das ewige Lied der Entsagung — des Todes.

# Adjutantenritte.

Alus einer Januarschlacht.

1.

# Bu spåt.

Der Oberbefehlshaber hatte um Mitternacht den um ihn versammelten Generalstabsoffizieren und von allen Seiten zum Befehlsempfang herbeigeeilten Abjutanten den Plan zur Schlacht für den folgenden Tag selbst in die Feder gesgeben. Klar sprach er jedes Wort, den Rücken gegen den Kamin kehrend und sich die Hande warmend. Ohne ein einziges Mal zu stocken, vollendete er den Armeebefehl.

Es war drei Uhr morgens, als wir Abjutanten, uns die Hande zum Abschied reichend, zu unsern Truppenteilen zurückritten. Ich konnte erst in drei bis vier Stunden bei meinem General sein. Es war eine naßkalte, windige Winternacht mit spärlichem Monde. Meine beiden mich begleitenden Husaren und ich kamen ohne Abenteuer im Quartier an. Ich traf den General "fir und fertig". Er hatte sich unausgekleidet aufs Bett gelegt und nur mit seinen Mänteln zudecken lassen.

Als ich den Befehl zum Vormarsch verlesen hatte, erhielt ich von ihm die Weisung, ungesäumt nach dem rechten Flügel zu reiten, um dorthin eine wichtige Meldung zu bringen. Ich hätte gern einen heißen Schluck gehabt, aber der Kaffee war noch nicht fertig; so nahm ich, was ich grade fand. Es wurde rasch eine Flasche Sekt geleert, die der General so liebenswürdig war mit mir zu teilen. Wir tranken ihn aus Tassen. Roher Schinken schmeckte nicht übel dazu.

Dann ritt ich ab. Der Frühmorgen zeigte ein murrisches Gesicht; nur der Wind hatte sich gelegt. Dumpf und still und grämlich lags auf der Gegend. Die start verregnete Karte in der Linken, hier und dort einen Kameraden grüßend, mir von Patrouillen Auskunft geben lassend, trabte ich meinem Ziele zu.

Noch wars nicht voller Tag. Vom Feind war nichts zu sehn. Bei den Doppelposten fielen einzelne Schusse. Als ich in ein Tälchen einlenkte, entschwanden auch unsere Truppen. Das Tal engte sich, und bald bemerkte ich ein Brückschen, das sich über ein träges, schmuzig gelbes Wasser bog. Halt — was ist das? Da lag ein Mensch und sperrte mir den schmalen Übergang. Ich gab meinem Pferde die Sporen und war im Nu an seiner Seite. Es war ein toter Garde mobile, platt auf dem Gesicht liegend. Die Beine und Arme lagen ausgespreizt gleich Mühlenflügeln. Nein! Nicht tot! Denn der linke Arm hob sich mit letzter Kraftanstrengung empor, als zucke er in der Abwehr vor meines Pferdes Hufen. Ein Rabe, der auf dem Geländer so und den Schwerverwundeten mit schiefem Kopfe sehnssüchtig betrachtete, flog mürrisch ins Weite.

Die Meldung war von Wichtigkeit, ich mußte weg. Hier lag Einer nur, und Hunderte bußten vielleicht mein Zogern mit dem Tode. Da fiel mir in den Zugel links ein sudsfranzösisch Weib mit roten jungen Lippen. Ihre dunklen Augen gruben sich flehentlich in die meinen. Gerechter Gott! Vor meinem Gaule kniete, den linken Arm außkreckend gegen mich, den andern um den einzigen Sohn klammernd, ein altes Mütterchen und rief: "Halt! Halt! Gib meinem Sohn zu trinken, nur einen Schluck. Noch lebt er! Hilf, hilf!"

Schon lockerte ich im strohumwickelten Bügel den Fuß, um abzuspringen, als mich zwei ruhige graue Augen trafen. Rechts vom Geländer stand ein langes, schmales Weib, in weißem, togaähnlichem Faltengewande. Nicht trüb und traurig, doch auch nicht fröhlich-sah sie mich an. Die Mund-winkel hingen etwas herunter, bittersüß. Ihre Züge bliesben gleichmäßig ernst und streng. Die Dame Pflicht rief mich, und ich gehorchte.

Als ich auf dem Rudweg an dieselbe Brude fam, lag noch immer der Garde mobile da. Ich sprang vom Pferde, und mir den Trensenzügel über die Schulter hangend, kniete ich nieder, um ihm aufzuhelfen. Doch zu spät; aus seinen Augen lachte der Tod mich an, und die Urmutter Erde sog gierig sein Blut. Der Tag ward heller, wenn er auch trübe blieb. Der Himmel zeigte dem Schlachttage ein widers wärtiges, heimatforderndes Graueinerlei. Schwach flang vom linken Flügel Gewehrfeuer her. Ich nahm den Krimsstecher. Doch kaum hielt ich ihn vor den Augen, als mich ein heftiges Knattern schnell zum Umsehn zwang. Bor einem durchsichtigen, nahen Wäldchen lagen graue Wölkschen im Ringeltanz. Da knallte es wieder. Wetter! Das galt mir. Klipp, klapp, schlugs um mich ein in die nacksten Zweige einer Eiche. Ich schoß wie die Schwalbe davon, nach rückwärts zum Wäldchen Abschläckhandkußgrüße sendend.

Dann, im ruhigen englischen Trabe weiter reitend, stieß ich plohlich auf einen Zug Husaren, der um die Ecke eines Häuschens bog. Boran mein Freund, ein junger Offizier mit schiefer Pelzmüße. Ihm gehörte schon seit Jahren mein Herz; wir hatten uns manchen Tag und manche Nacht zussammengefunden. Wie immer war er à quatre épingles. Im rechten Auge glißerte die Scherbe, von der ich behauptete, daß er sie auch nachts nicht ablege. "Wo willst du hin?"
"Und du?" Er deutete auf das Waldchen, das sich mir eben so freundschaftlich gezeigt hatte, und berichtete, daß er auf Kundschaft ausgesandt sei: man hatte das Schießen gehört. Zugleich solle er erforschen, ob sich Kolonnen hinter dem Walde gesammelt håtten.

Ich bot mich an, ihm den Weg zu zeigen. Wir schlichen, Indianern gleich, hinter Knick und Wall, jede Terrainfalte sorgsam benutzend. Voran wir zwei, nach allen Seiten spähend. Neben uns blieb der bartige Trompeter, die unszertrennliche Begleitung des Leutnants. Dann folgten zwanzig bartlose, frische, blonde, blaudugige Bauernsburschen.

Wir hatten uns allmählich dem Ziele genähert. Salt! Dreihundert Schritte faum lag das Baldchen vor uns, be-

standen mit wenigen Baumen, durch deren dunne Stamme der Lichtstreifen des himmelrandes freigelegt ward. Die vorliegende Wiese war wie zum Angriff gemacht.

Nun zogen wir die Husaren dicht heran. Gin Klingen-

blit und vorwarts, vorwarts!

#### II.

#### Die Attace.

Plat da, und Zieten aus bem Buich! Mit Hurra drauf in Klusch und Husch, Und vorgebeugten Leibes rafen In einem Strich die Pferdenasen, Wir zwei weit voran den Sufaren, Go find wir in ben Reind gefahren. Die roten Jungen hinterher In todesbringender Rarriere, Daß wild die Spigen ber Schabracen Den Grashalm fegen wie ber Wind. Und huffa, hep, die bunten Jaden, Sind wir am Balbegrand geschwind. Befnatter, bann ein tolles Laufen, Wir konnten kaum mit ihnen raufen, Go riffen bie Bascogner aus Vor unferm Gabelichnittaefaus. Doch hinter einer ichmalen Erle Stand einer biefer fleinen Rerle Und macht auf mich recht schlechte Wite: Er schoß mir ab die Belmturmspige. Ei, du verfluchter gelber gummel, Ich treffe gleich bich im Getummel. Und "hieb zur Erde tief", faß ihm Im Schabel eine forsche Prim. Rolonnen rudten nun heran, Der Auftrag mar erfüllt, getan. Der Leutnant sammelte ben Bug,

Und als er durch die Sabel fragte, Db Reiner wegblieb, Keiner fehle, Da schnürt es ihm die junge Kehle. Denn der Trompeterschimmel bäumte, Den Sattel frei, und schnob und schäumte. Wir fanden seinen Reiter bald An Brombeersträuchern, tot, im Wald. Ein blaurot Fleckhen zeigte nur Den Schuß ins Herz, der Rugel Spur. Bei meinem Freund zum ersten Mal Sah ich die Scherbe niederschnippen, Und Tränen sielen ohne Zahl Dem Toten auf die bleichen Lippen.

D scham dich nicht, wenn dies du liest, Daß dir so leicht die Trane fliest. Im Sterben trägst du noch die Scherbe; Ich sei, stirbst früher du, der Erbe. Dann denk ich an den treusten Freund, Den je die Sonne hat gebräunt.

#### III.

# In der Mittagsstunde.

Zwischen zwölf und ein Uhr stand die Schlacht. Auf einem Bugel, neben einem einsamen, stillbrennenden Hause, aus dem die Bewohner geflohen waren, hielt der Obersbefehlshaber, die Hande freuzweise übereinander auf dem Sattelknopf haltend, regungslos seit einer halben Stunde.

Der Stab stand gedeckt hinter dem Hause. Bon allen Seiten, in rascher Auseinanderfolge, kamen und ritten ab auf triefenden Pferden Abjutanten, Ordonnanzoffiziere und Meldereiter. Den Ordonnanzen war die Meldung schriftslich mit Blei gegeben. Der General schob die kleinen vierskantigen Zettel in die Satteltasche, ohne einen der hinter

ihm haltenden Offiziere heranzurufen. Noch immer hielt er regungslos; nur zuweilen gebrauchte er den Krimstecher oder sah in die Karte. Sein großer Dunkelbrauner kaute unsaufhörlich den linken Trensenzügel, ab und zu mit dem Kopf nickend. Eine Granate zersprang zwischen uns und riß einen Hauptmann vom Stabe in Stücke. Sein Pferd bäumte hoch auf, schlug mit den Borderhusen in die Luft, und brach dann, gräßlich zerschmettert, zusammen. Wir waren alle unwillsfürlich auf einen Augenblick auseinandergesprengt. Ein Offizier eilte zum General, um ihm den Tod des von ihm sehr hoch gehaltnen Hauptmanns zu melden. Der General blieb regungslos; nur klopfte er seinem, durch den furchtbaren Knall unruhig gewordenen Pferde den Hals, und ritt einmal eine liegende Acht.

Das Gefolge stand wieder auf demselben Fleck. Auf die entsesslich verstümmelte Leiche breitete eine Stabsordonnanz ein vor dem brennenden Gebäude liegendes buntes Bettlaken. Um das Bettlaken herum waren hingeworfen: eine Raffeesmühle, ein Bauer mit einem Ranarienvogel, der piepte und lustig, selbst in der schiefen Lage, sein halb verstreutes Futter nahm. Vor dem Hause lagen ferner Bücher, Tassen, eine Frauenmüße, zerbrochne Vasen, Bilder, Kissen, eine 3isgarrentasche mit einer Stickerei, ein Ramm, eine Zuckerdose und tausenderlei sonstige Hausgeräte und nütliche und nichts

nutliche Gegenstände.

Berwundet war sonst keiner von uns. Die Granate mußte auf dem Sattelknopf des Pferdes des Hauptmanns zerplatt sein. Ab und zu schwirrte eine versorne Gewehrstugel mit pfeifendem Ton über unsere Ropfe. Eine schlug in den Gartenzaun ein. Rlapp! klang es leicht. Wie ein Spechtschnabelhieb.

Der General hielt regungslos. Sein ernstes, durchs geistigtes, feines Gesicht war blaß. Je mehr es in ihm arbeitete, je mehr beherrschte er sich außerlich. Wir Offisiere sahn fortwährend durch unsre Glaser und tauschten Bemerkungen.

Berwundete hinften an und vorüber oder murden vor-

Der Tag war trub und grau, doch die Ilbersicht nur zuweilen durch den sich schwer verziehenden Pulverdampf behindert. Wir konnten deutlich vor und und rechts und links die gegenseitigen Schützenlinien und die Heersaulen sehen, die sich teilten, wenn sie ins Granatkeuer kamen.

Auf drei Infanterie-Bataillone westlich von und richtete fich ploplich unfre gange Aufmerksamkeit. Gie zogen nebeneinander in einer engen Mulde, wie ratlos, hin und her, ohne fich entwickeln zu konnen. Wie und ichien, marichierten fie in aufgeschloffener Rolonne nach der Mitte; Rompagnie-Rolonnen zu formieren, hinderten die fteilen Bande des Einschnitts. Gin Fullhorn von Granaten schüttete fich uber fie aus. Auch der General bemerfte es. Er mandte ben Ropf zu und und rief meinen Namen. Ich war mit einem einzigen Sprunge von der Stelle an feiner Geite: "Erzel-"Sehen Sie die fleine Ruppe halbrechts por und?" Er deutete, den Rrimftecher in der Band behaltend, auf fie. "Es fteht bort ein einzelner Baum; feben Gie ihn?" "Bu Befehl, Erzelleng." 3ch hatte ju tun, mein lebhaft brangenbes Pferd zu beruhigen. "Reiten Gie gur 97. leichten Batterie; fie foll unverzüglich bort Stellung nehmen und feuern. Saben wir und verftanden?" "Bu Befehl, Erzelleng." "Reis ten Gie felbst mit der Batterie auf den Bugel und flaren Sie dem Batterie-Chef Die Lage auf." "Bu Befehl, Erzellenz."

... und ich war schon unterwegs zu der nur wenige Minuten hinter uns haltenden, vom Oberbefehlshaber zu seiner besondern Verfügung gestellten Batterie. Es war ein schauderhafter Weg. Gräben und Wälle mußten übersprungen werden. Bald schwamm, bald kletterte mein kleisner Husarengaul, den ich für meinen alten Trakehner Hengst, dem denn doch endlich der Pust ausgegangen war, verstauscht hatte. Vorwärts, vorwärts! Was sind Gräben, noch so breite, was überhaupt Hindernisse im Gesecht. Endlich

fah ich die Batterie. Ich winkte schon aus der Ferne mit bem Taschentuch. Der Batterie-Chef verstand es. Er gab Befehle; ich mertte es an der wimmelnden Bewegung, Die bei den Geschuten entstand. Dann rafte er auf mich zu, den Erompeter an der Seite. Wir trafen und; fein Besicht gluhte, ale ich ihm den Befehl jum Borrucken überbrachte. Der Trompeter war schon mit verhängtem Bugel jur Batterie unterwegs, um vom Sauptmann dem alteften Offizier die Ordre zu übermitteln, die Batterie "Zu Einem" fo rafch wie moglich vorzufuhren. Der Saupt= mann und ich fetten uns bann in Trab, boch fo, daß wir mit der Batterie, die zahlreiche Bodenschwierig= feiten zu überwinden hatte, Fühlung behielten. Ich fannte den Weg aus den Fruhstunden. Wir mußten durch eine enge, kurze, schluchtartige Vertiefung, die just so breit war, daß nur ein Geschutz dem andern folgen konnte. In Bugen hier zu fahren, verbot bie Enge. Links von biefer schmalen Einsenkung war, auch nachdem das felsige Land hinter uns lag, durch Sumpf und naffe Wiefen ein Borgeben von Ravallerie und Artillerie unmöglich; rechts hatten wir große Umwege machen muffen und dadurch viel Zeit verloren. Die Bataillone, Die Bataillone! lagen mir im Ginn; dutendweise wurden dort die Leute gemaht. Satte unfre Batterie erft Stellung genommen, bann mußte fich bie frangofifche Urtillerie gegen biefe wenden.

Der Hügel war lang genug, um weite Raume zwischen den einzelnen Geschützen zu erlauben. Die Berluste wurden geringer. Wo ist die Schlucht, die Schlucht? Um uns sah es wild und wüst aus. Aber vorwärts, vorwärts! Der Hauptmann und ich, nachdem der Batterie ein Zeichen gezgeben war zu folgen, jagten vor, um rasch durchzupreschen und die günstigste Stellung für die Batterie auf dem Hügel vor ihrem Eintreffen auszusuchen.

"Um Gott!" rief der keineswegs zartbesaitete Hauptmann, als wir einbogen: "Bei Gott! da durchzukommen, ist ja unmöglich! Das liegt ja voll von Berwundeten!"

€. IV,2

Ein grausenhafter Anblick bot sich und: aufeinander gesichichtet lagen in der Schlucht Tote und Verwundete, wenn auch in geringer Zahl. Die Verwundeten hatten unsre Batzterie heranrasseln hören und waren mit größester Austrengung an die Seiten gekrochen, um dem Rädertod zu entgehen. Es mußte hier vor wenigen Stunden ein verzweiselter Kampf gewesen sein.

Unmöglich! Hier war nicht durchzukommen. Aber die Bataillone, die Bataillone! Der Hauptmann und ich hielten einige Sekunden ratlos; die Batterie arbeitete mit keuschenden, dampfenden Pferden naher und naher heran.

Unmöglich! Da rafte auf naffem Pferde ein junger Ge= neralstabsoffizier des Oberbefehlshabers auf uns zu. 11m seine Stirn mar ein weißes Tudy gefnotet; auf ben Baaren faft die Keldmutte irgend eines Mustetiers. Er lenfte fein Pferd mit der Rechten; mit der linken Sand wischte er fort und fort das unter dem Euch hervorquellende Blut von den Augen. Er konnte kaum mehr sehen. Bon weitem ichon schrie er mit gang heiserer Stimme: "Die Batterie, die Bat= terie foll vor! Wo bleibt die Batterie? Erzelleng ift -" Ich schoß auf ihn zu, um ihn aufzufangen. Er lag, fast ohn= machtig, auf der Mahne des nun nicht mehr von ihm ge= führten Pferdes; die Urme hingen schlaff um den Bals des Tieres. Ich hatte feine Zeit, Berwundeten zu helfen, und wars mein Bruder gewesen. Go rief ich einen im Gra= ben fitenden Leichtverwundeten heran, der damit beschäftigt war, seine Sand zu verbinden, indem er das eine Ende bes Tuches mit den Zahnen festhielt. Er legte mit mir den Sauptmann vom Generalftab fanft nieder. Doch einmal fah ich in das blaffe, blutuberftromte Geficht. In halber Dhn= macht ichon, bebten noch die Lippen: "Batbatbatbatbat" . . . Er wollte fagen: Batterie vor! . . . D bu treuer, o du lieber Mensch . . .

Reine Sekunde Zeit war mehr zu verlieren. Ich flog zuruck zum Hauptmann. Auch er war entschlossen nun. Also vorwärts! "Nicht umsehn! Nicht umsehn!" schrie der Hauptmann. Wir zwei kletterten, so rasch est ging, voran. Nur einmal wandte ich den Kopf: Gald hoch in der Luft, bald niedrig freisende kreischende Rader, schräg und schief liegende Rohre und Achsen, sich unter dem Nade drehende Tote und Verswundete, der Kantschu in fortwährender Bewegung auf den Pferderücken, Wut, Verzweiflung, Fluchen, Singen, Schreien . . .

Nun fuhr die Batterie auf dem Hügel auf, Haare, Gehirn, Blut, Eingeweide, Uniformstücke in den Speichen. In wunsdervoller Genauigkeit fuhr sie auf. Abgeprost. Geladen. Richten. Und: "Erstes Geschüts — Feuer!" Der Qualm legte sich dicht vor die Lafetten, wir konnten die Wirkung nicht beobachten. Doch schon beim zweiten Schuß pfiff eine feindliche Granate über uns weg. Sie galt der Batterie. Die Bataillone waren befreit. Ich ritt, mich vom Hauptsmann verabschiedend, zurück zum General, das Schreckendstal vermeidend. Als ich mich zurückgemeldet hatte, sagte mir der Oberbefehlschaber ein gütiges Wort. Dann schloß ich mich wieder der Suite an.

Und regungslos hielt der General.

Ledige Pferde mit schleifenden Bugeln, zuweilen mit verschobenen Satteln, jagten um und herum. Langsam trottete

ein Maulesel heran und begann, vor dem General stillstehend, auf der Erde nach Gras zu suchen. Auf seinem Rücken waren zwei Tragstühle befestigt. In jedem von ihnen saß ein gestorbener Franzose. Festgeschnallt, saßen sie Rücken an Rücken, doch so, daß die Gesichter (die Köpfe hingen hintenüber) sich ansahen. Die Oberlippen waren zurücksgezogen. Sie schienen sich anzulachen.

Und regungslos hielt ber General.

Da kam vom rechten Flügel her, wohin er sich zur genaueren Verichterstattung begeben hatte, der Chef des Stabes
an. Reiter und Pferd waren von unten bis oben mit
Schmutz bespritzt. Der Oberst mußte in flottester Gangart
geritten sein. Das Pferd dampfte; am Halse, unter den
Deckenrandern, zwischen den Hinterbacken stand weißer
Schaum. Die Flanken flogen; es schien auf der Hinterhand zusammenbrechen zu wollen.

Bir beobachteten gespannt ben Oberften, als er neben bem General hielt. Es mußte aut ftehen, bas fonnten wir merken. Wahrend er noch mit dem Oberbefehlshaber fprach, bald auf der Rarte suchend und findend, bald mit dem Kinger in die Schlacht zeigend, fauste vom linken Klügel ein Melbenber heran. Sein Pferd mar durchaus fertig. Es konnte nicht mehr ben Bugel nehmen und brach unten mit feinem Reiter zusammen. Beide überkugelten fich. Aber fofort erhob sich aus dem Anauel ein junger Jageroffizier mit einem hubiden ichwarzen Schnurrbartchen, braunen gewellten Baaren, dunkelbraunen Augen und einem durch den Purgelbaum eingetriebenen Tichafo. Er fturmte bei und vorbei, und lachend gurufend: "Es geht gut, es geht gut!" Auf feinem furgen Wege gum General hatte er ein Paar ichnee= weiße Sandichuhe hervorgezogen und war bemuht, diese noch an ben Fingern zu haben, ehe er oben mar. Aber nur ber linke hatte feinen Plat erobert. Ebenfo lachelnd, wie er bei und vorbeigekommen mar, meldete er dem Dberbefehls= haber, der ihm freundlich die Sand reichte. Dann bestieg er ein ihm von einem Melbereiter eingefangenes fleines

Berberroß und ritt, das letzte Stud von einem kalten Huhn, das in unserm Besitz war, annehmend, lustig wieder von dannen, unterwegs kauend und mit der rechten Faust die Beulen seines abgenommenen, entstellten Tschakos in Ordenung zu bringen suchend. Es schien ihm Alles ungeheures Bergnügen zu machen. Grüß dich Gott, alter Kerl, wenn dir dies vor Augen kommen sollte. Zwar liest du selten Gedichte (ich auch), aber es ist doch immerhin möglich.

Der General ritt zu uns hinter das rauchende Gebäude, deffen Dach und Sparren eben praffelnd zusammengebrochen waren, und fragte: "Sat einer der herren noch eine nicht

lette Zigarre?" Sie wurde ihm prafentiert.

Dann bildeten wir einen Kreis um ihn. Der Obersbefehlshaber gab einigen von uns persönlich Befehle. Als wir abritten, um die "mit aller Macht auf die Stadt vorzugehn" Befehle zu überbringen, setzte er sich in kurzen Galopp, um, weiter vorwärts, einen neuen Beobachtungsposten einzunehmen. Eine Ordonnanz blieb bei der Brandstätte zurück: sie hatte den Auftrag, den Meldenden von dem neugewählten Aufstellungspunkt des Generals Mitteilung zu machen.

Der Zauber ber Mittagstunde mar gebrochen.

### IV.

# Eslebe ber Raifer.

Es war die Zeit um Sonnenuntergang, Ich kam vom linken Flügel hergejagt.
Granaten heulten, heiß im Mörderdrang; Hol euch die Pest, wohin ihr immer schlagt. Ich flog indessen, das war nichts gewagt, Unter sich kreuzendem Geschoß inmitten. Rechts reden unfre Rohre, ungefragt; Links wollen feindliche sich das verbitten. Gezänk und Anspucken, ich bin hindurchgeritten.

Plötlich erkenn ich einen Johanniter Am roten Krenz auf seiner weißen Binde. Wo kommst du her, du schneidiger Samariter, Was trieb dich, daß ich hier im Kampf dich finde? Er aber riß vom Haupt den Hut geschwinde, Und schwang ihn viel, den seltnen Luftekreiser, Und schwang ihn hoch im schwachen Abendwinde, Und rief, vom Reiten angestrengt und heiser: Gestern ward unser greiser, großer König Kaiser.

Bum Ehrengruße donnern die Batterieen Den Kaisergruß, wie niemals er gebracht.

Zweihundertfunfzig heiße Munde schrieen Den Gruß hinaus mit aller Atemmacht.

Schen schielt aus gelbgesäumter Wolkennacht Zum erstenmal die weiße Wintersonne,

Und schwefelfarben leuchtete die Schlacht

Bis auf die fernst marschierende Kolonne,

Daß hoch mein jung Soldatenherze schlug in Wonne.

Tot lag vor mir ein Garde mobile du Nord, Es scharrt mein Fuchs und blies ihm in die Haare. Da klang ein Ton herüber an mein Ohr; Den Höllenlarm durchstieß der Ton, der klare. Nüchtern, nicht wie die schmetternde Fanfare, Klang her das Horn von jenen Musketieren. Daß dir, mein Baterland, es Gott bewahre, Das Infanterie-Signal zum Avancieren! Dann bist du sicher vor Franzosen und Baschkiren.

Zum Sturm, zum Sturm! Die Hörner schreien! Drauf! Es sprang mein Degen zischend aus dem Gatter. Und rechts und links, wo nur ein Flintenlauf, Ich riß ihn mit ins feindliche Geknatter.

Lerman, Lerman! Durch Blut, Gewehrgeschnatter, Durch Schutt und Qualm! Schon fliehn die Kugelsprigen.

Der Wolf brach ein, und matter wird und matter Der Widerstand, wo seine Zähne bligen. Und Siegesband umflattert unfre Fahnenspigen.

# Eine Sommerschlacht.

Biebe mich nicht obne Grund; wenn du mich aber berauszischen läßt, bann stede mich nicht eber wieder in die Scheide, bis ich Blut getrunken habe.

Alter Rlingenfpruch.

Am Ramin, den Becher in der Hand, lagt fiche gut er-

Wenn ich in meiner Kinderzeit auf Jahrmarkten in Rundsgemaldeshallen geführt wurde, in denen Gefechtsansichten, in Brand geschossene Städte, brennende Brücken, ganze Schlachten abgebildet waren, konnte ich vor springender Erzegung nicht einschlafen. Die Eindrücke hafteten so stark in mir, daß ich alles andere darüber vergaß. Meine Eltern verhinderten aus diesem Grunde auf Jahre hinaus den Bes

such solcher Schaustellungen.

Die Condottieri, der Räuberhauptmann, das Korsarensschiff, der Wilddieb, die Raubritter, der Strandlauerer, alles das hatte für meine glühende Anabenphantasie einen besonderen Reiz. Und wer weiß, was aus mir geworden wäre, hätte meine Mutter nicht unablässig abgelenkt und mich eingeführt in die Bücher der Geschichte. Die eben gesnannten ehrenwerten Herren mußten Plat machen, und Leosnidas, Alexander, Cäsar, der große Aurfürst, Friedrich der Große, Napoleon, Blücher, und wie sie hießen, traten an ihre Stelle. Ungezügelte Frende doch konnte ich nicht vershehlen, wenn ich von Dörnberg las, von Schill und Coslomb. Ein Parteigänger zu werden, meinem Baterlande, wenn est unter tausend Wunden stöhnen würde wie ein gesbunden Tier, durch kühne Wagnisse Stützen zu geben, der Wunsch hat mich nie verlassen.

Ich murbe naturlich Soldat; und bin es leidenschaftlich bis heute. Befonders hat mir das Zigeunerleben in den

Kriegen gefallen. Und ich wüßte auch nicht einen Tag, ja, nicht einen einzigen Tag, wenn wir im Felde standen, daß ich mich zurückgesehnt hatte zu Frieden und Ruh. Der alte Knabenjubel an den Taten der Condottieri und Landsknechtss führer war doch nicht ganz in mir verhallt.

Aber du wolltest von meiner Feuertaufe horen:

Ich war eben Offizier geworden. Wir lagen gegen Ende Juni 1866 in der schönen Provinz Schlessen seit etwa vierzehn Tagen auf einem Schlosse, das einem alten Edelfraulein gehörte. Mit vaterlandsliebendem Herzen trug sie die große Last der Einquartierung; mit gleicher Sorgfalt wachte sie, daß wir siebenundzwanzig Offiziere es so gut wie denke bar hatten, als auch daß es jedem Füsilier, jedem Drasgoner an dem nicht fehlen mochte, was ihnen nach ansstrengendem Dienste das Leben auf ihrem Gute angenehm machen könnte. Sie war persönlich unermüdlich.

Eines Tages beim Mittagessen — die Regimentsmusik hatte eben im Garten den Hohenfriedeberger, den prächtigen Schlachtenzünder und Siegentflammer beendet — erhob sie

fich und hielt folgenden Trinkspruch:

# Meine Herren!

In jeder Minute erwarten wir den Krieg. Sie ziehen ihm entgegen. Den Segen Gottes flehe ich nicht auf Sie herab, denn der Herr verhüllt sein Antlig mit dem breiten Armel, oder wohl besser: Er kann des kleinslichen Menschengezänkes nicht achten. Und wenn auch: Tausende in unstrer Heimat, Tausende des Feindes erbitten von ihm den Sieg. Wem denn soll sich Gott wenden?

Aber Stahl und Eisen wunsch ich in Ihre Arme gegossen. Möchten Sie Ihren Frauen und Kindern, mochten Sie allen denen, die Sie lieben, zurückfehren. Doch
solls nicht sein, nun, meine Herren, dann sterben Sie den
beneidenswertesten Tod, den Tod fürs Vaterland. Ihnen
allen voran zieht der König. Begeistert werden Sie nach

ber Schlacht ihn umringen und ihm die teuern, tapfern Bande fuffen. Das Baterland fieht auf Gie! Es lebe ber Ronig!

Sie stand wie eine Seherin. Dann hob sie bas Geftglas und trant es aus mit einem Buge. Lautlofe Stille folgte, und ichon wollten wir fie umdrangen, mit ihr anstoßen; schon wollten wir, stehend, bas alte, ichone Ronige= und Baterlandslied anstimmen, als eine der Flügelturen aufgeriffen murbe. Gin ftart bestaubter Ulan trat ein, fah fich furz im Rreife um und fchritt bann lebhaft jum Divisionsgeneral. Bor ihm in ftrammer Saltung fteben bleibend, überreichte er mit der Rechten in schnellem Schwung ein großes versiegeltes Schreiben: "Euer Erzelleng fofort eigenhandig abzugeben." Der General, nach leichter Berbeugung zu feiner Nachbarin, unfrer alten Wirtin, erbrach es. Schweigen des Todes. Dann fah er aus der Zuschrift auf und fagte: "Meine Berren, ber Krieg ift erflårt."

Und wieder geschahs, daß nicht sofort bei uns Offizieren der Jubel ausbrechen konnte. Die Nachricht, ftundlich er=

wartet, war doch zu überwältigend.

Mur ein junger Dragonerleutnant, der vielleicht fein Champagnerglas etwas zu häufig hatte ben Weg machen laffen zwischen Tisch und Bunge, rief laut: "Da, benn man bruff wie Blucher!" Ein strenger Blick seines Regimentes fommandeurs traf ihn; bann wandte diefer feine Augen ein wenig angstlich auf den General. Doch die Erzelleng nahm das Wort luftig auf und wiederholte: "Ja, meine herren, benn man bruff wie Blucher!"

In hoher Erregung schlugen unfre Goldatenherzen.

Muf bem Bofe traf ich gleich barauf ben alten Gergeanten Cziczan von meiner Rompagnie. "Mun, wissen Sie schon, ber Rrieg ist erklart." "Zu Befell, Berr Leitnant, ich freue mir."

Dem alten Sergeanten Cziczan war ich sehr gewogen. Satten jemals die altpreußische Treue, das altpreußische "Ilber Alles die Pflicht" eine Verkörperung in einem Mensschen gefunden, so wars bei Eziczan. Mit zwei gewalztigen oberen Vorderzähnen — die anderen Beißer und Zersmalmer fehlten ihm wohl schon — gezeichnet, machte sein Gesicht den ewigen Eindruck, als hätte er die Schwindssucht im höchsten Grade. Aber es gab keinen gesunderen, zäheren Mann als ihn.

Ich eilte zu meinen Leuten. Beim Eintritt in die Scheune sah ich zurück. Mein alter Sergeant las eifrig im "Kleisnen Waldersee", den er in jeder Lebenslage mit sich führte. Und jedenfalls ruhte sein Auge in diesem Augenblick auf der Stelle:

Im Gefecht errobt sich erst ber echte Soldat; im Rugelregen und vor der Spige feindlicher Bajonette muß es sich zeigen, ob er die erste und unentbehrlichste Eigenschaft des Kriegers, Wut und Unerschrockenbeit, besigt.

... Schon seit einer Stunde waren wir auf dem Marsch an die Grenze. Es wollte zuerst keine rechte "Stimmung" aufstommen. Zu gewaltig in uns allen drängte sich der Gesdanke: wir sind im Krieg. Aber dann, als der volle Mond unsern Helmen und Gewehren seinen beruhigenden Glanz lieh, als wir auf den Bergen die Fanale brennen sahen, begann bald hier, bald dort ein leises Gespräch mit dem Nebenmann; bald hier, bald da, wie aus Träumen, wollte der Gesang anheben. Und endlich tonte eins der schwersmitigen, wie mit finstrer Stirn gesungnen Lieder meiner Westfalen. Und dann, nun dann wechselten die alten, liesben, lustigen Soldatengesänge.

Bor der Kompagnie ritt schweigend unser Hauptmann. Alle, wir Offiziere nicht zum wenigsten, waren ihm schwärmerisch zugetan. Es gab kein schöneres Soldatengesicht. Wie
ihm der dicke, lange Schnurrbart vom Winde an die gebräunten Backen geweht wurde, wie klug sein Auge schaute. Er sprach nicht viel; ein gleichmäßiger, darf ich sagen stillheiterer Ernst verließ ihn nie. Bon der nackten Wirklichkeit bes Seins tief durchdrungen, fand er seine Ruhe, sein Glud in strengster Pflichterfullung, in rastlosem Sorgen für das Wohl seiner Mitmenschen und im besonderen seiner Komppagnie.

Und munter, nach dem ersten Rendezvous, marschierten wir in die Nacht hinein. Der Schritt kam uns heute schnel= ler vor. War es das gute Fieber im Soldaten, vom Höchst= kommandierenden bis zum Trommser, an den Feind zu kommen?

Ich unterhielt mich mit Cziczan. Wir schlossen die Romspagnie. Er wie ich sahen heut zum ersten Male Tausende von Leuchtkäferchen in den Gebuschen. Zu all dem Nachtsglanz wollten die Tierchen nicht zurückbleiben.

PloBlich murde Salt befohlen. Die Rompagnicen marschierten auf. Bachen und Poften murden ausgestellt. Feld= wachen und Rundschafter gingen ins Borland. Das Bataillon bimafierte. Bolg und Stroh fam nicht heran. lagen, von unsern Manteln zugedeckt, in einem Balbe. Es war warm. Einmal erwachte ich: ich fah, wie mein Bauptmann, an einen Baum gelehnt, in den Mond schaute. Seine Augen leuchteten schwermutig und traurig. Die hatte ich ihn fo gefehn. Bald fanken meine Lider wieder, um fich gegen Mitternacht noch einmal zu öffnen. Ich bemerkte, daß einer die Gewehrppramiden umging. Der Voften ichien es nicht zu fein. Es mar Cziczan, der, den Rleinen Balber= fee in der Sand, leife fluchend, stille But im Beficht, einige nicht gang scharf ausgerichtete Gewehre ordnete. Zuweilen fiel der Mondschein auf die beiden blanken Bordergahne. Bald schlief ich wieder fest . . .

Fruh am anderen Morgen waren wir schon wieder unterwegs. Es wurde unerträglich heiß. Cziczan lief wie ein Schäferhund an den Seiten der Kompagnie, bald hier, bald dort. Unaufhörlich flang seine heisere, bellende, zischende Stimme: aufmunternd, scheltend, gute Worte, bose Worte gebend: wies kam. Und heiß und heißer ward es. Der Durft, dieser furchtbarste Feind des Soldaten, qualte uns. Wir sahen wie Schornsteinfeger aus. Durch die dicke Staubstruste auf unsern Gesichtern bahnte sich der Schweiß Furchen und Rinnen; dann tropfelte er auf Schultern, Brust und Nacken. Die Kragen waren schon durchnäßt. Gewehr und Tornister drückten schwer. Gesang und Gespräch waren längst verstummt. Jeder stierte nur mit starren Augen auf die Fersen seines Vordermanns.

Einmal marschierten wir wie durch die Bufte Sahara, so viel Sand ringsum. Da rief ploglich durch die Stille ein Berliner, der in meiner Rompagnie diente: "Mir soll doch ejentlich verlangen, wenn det erste Rameel und bejejent." Alles lachte, um gleich wieder leise achzend fortzumahlen.

Da blitt uns ein Dorf entgegen. Kurzes Rendezvons. Einige Leute werden vorgeschickt, die Bauern mit Wasser an die Türen zu stellen. Dann kommen wir nach. Im langssamen Borwärtsziehen trinkt rechts und links die Kompagnie. Greise, Kinder, Männer, Weiber: alles steht mit Töpfen, Geschirren, Schüsseln, Eimern vor den Häusern. Wie sehr ist in uns Menschen der Selbsterhaltungstrieb rege. Das hab ich beim befriedigt werdenden Durst oft beobachtet. Jeder stürzt sich auf das nächste Wasser, reißt die Tasse, das Glas, den Kübel an sich. An den Lippen läuft, wie bei sausendem Bieh, wenn sie den Kopf aus dem Zuber heben, das Wasser hinab, auf Hals und Brust. Die Augen liegen stier, gierig, tierisch auf der kleinen Welle. Das Gesicht ist verzerrt.

26h, wie hatte uns das wohlgetan!

Und wieder ging es weiter. Abjutanten und Ordonnanzen flogen bisweilen an uns vorbei nach vorn, oder kamen uns entgegen. Eine trabende Batterie überholte uns. Die Geschützehre gaben jenen eigentümlichen, schütternden Klang. Ein kurzer Wechselgruß der Offiziere, und schon ist sie vor uns. Die Sektionen, die sich an den einen Wegrand gedrängt hatten während des Vorüberfahrens, ziehen sich wieder mehr auseinander. Die Pfeisen sind im Gang. Der säuerliche Geruch des Tabaks begleitet uns.

Endlich bogen wir in einen langen Hohlweg ein. Rechts und links drohen steile Felswände.

Es überfam mich ein etwas unheimliches Gefühl: wenn wir hier plöglich von oben beschossen würden? "Was würden Sie tun, Cziczan, wenn von allen Seiten Schüsse auf uns fielen?" Der Sergeant will nach seinem Waldersee greifen, aber, wie beschämt, besinnt er sich eine Sekunde, läßt die Hand ruhen, und antwortet: "Rechts und links um, in der Höhe, vorwärts, in der Höhe. Kuraschi, Leute, Kuraschi!" "Bravo! Cziczan, das wäre allerdings das einzig Richtige."

Nachdem wir über eine halbe Stunde, immer im Paß, weistergezogen sind, sehen wir am Ausgang den kommandierenden General halten mit seinem Stabe. Er läßt Bataillon auf Bataillon, Batterie auf Batterie, Schwadron auf Schwasdron an sich vorbeiziehen. Seine eisernen Augen bohren sich und in die Eingeweide. Zuweilen macht sein Charakterkopf kurze, bligartige Bendungen wie ein Bogelköpschen. Streng und hart ist sein Gesicht. Ihm und dem neben ihm haltenden Chef des Stabes mochten die Herzen doch froher pochen: fast das ganze Armeekorps hatte den Paß durchzogen. Wir waren dem Feind zuvorgekommen.

Nachdem ich, ich muß es gestehen, etwas scheu dem Kommandierenden vorüber bin, denk ich: der halt fest, der läßt nicht los. Eziczan, die beiden Borderzähne in die Unterlippe gedrückt, ist stramm mit Augen rechts an der Erzellenz weitergerückt. "Der forcht sich nit, der spuckt dem Feind auf den Hut," siel mirs ein, als ich dem braven Sergeanten, der denn doch nachher auch eine kleine Erleichterung verspurte, auf das Beißgesicht sah.

Gegen Abend machten wir Halt auf einer Bergkuppe. Die Aussicht ist herrlich. Und deutlich vor uns liegt Bohmen.

Und nun ein emfig Biwakleben. Stroh und Holz find noch nicht eingetroffen; es lag in der Unmöglichkeit, uns

so rasch folgen zu können. Wir mussen und wieder mit den Manteln begnügen. Ich wurde mit einer Abteilung absgesandt, Baumstämmchen und Aste aus dem nächsten Geshölz zu holen. Bald sind wir wieder zurück. Die Feuer knistern, brennen. Die Mannschaften bruzeln und kochen. Der Bollmond geht auf, die Sterne funkeln: eine köstliche Biwaknacht. Wir siten um die flammenden Holzstöße; ab und zu weht und der Rauch in die Nase. Glühwein wird getrunken.

Wir Offiziere vom Bataillon treffen viel zusammen. Das Gespräch handelt nur von morgen: eine Schlacht steht sicher in Aussicht. Und nun: da jagt ein Adjutant heran, hier steigt einer zu Pferde; da kommt unser Brigadegeneral im Schritt geritten. Die Hünengestalt hält ab und zu bei den Feuern. Er läßt einige Offiziere zu sich bitten. Er erzählt uns, was er verraten darf. Unablässig gehen starke Patrouillen ins Borsland, an die Grenze, über die Grenze. Eziczan liest eifrig, nachdem er über eine Stunde stillwütig wieder die Gewehrs Pyramiden in haarscharfe Richtung gebracht hat, im Walderssee: es ist der Abschnitt über den Dienst in Lagern.

D du lustig Biwak! Mit deinem Brenzelgeruch, mit deinem Gesumm. Dorther klingt ferner Postenruf, hier wiehert ein Pferd; bald rauscht irgendwo ein leise gehaltener Zornausbruch eines Hauptmanns, der seine Unteroffiziere um sich versammelt hat. Dazwischen: Rufen einzelner Namen, "dritte Korporalschaft antreten", "sind die Wasserholerschon da?", ein Gesang in der Ferne, plötzlich ein lautes Gelächter. Hinter dem Rasenstück, wo man den Kopf zum Ruhen legte: ein unendlich langes, leise geführtes Gesprächzweier Freunde aus demselben Dorf. Und stiller, stiller wird es; nur noch zuweilen ein Fluch, wenn ein Mann an den Beinen vom Feuer gezogen wird, der Posten stehn, Patrouille gehn soll . . . Schnarchen . . . Klirren und Zischen eines umstürzenden und ausfließenden Feldkessels. Und stiller . . . still . . .

Ich konnte nicht schlafen. Bald lag ich in den Furchen

eines Rartoffelfeldes, bald quer über ihnen. Reine Lage gefiel. Der Tau fank stark herab; mich fror.

Ich erhob mich, wickelte mich fest in meinen Aberzieher und ging ans nachste Fener. Im Kreise lagen die schnarchensten Manuschaften. Dicht am verglimmenden Holz, ab und zu ein frisches Scheit hineinwerfend, daß die Funken zum himmel stoben, stand mein alter Sergeant Cziczan. Ich besobachtete ihn. Die rechte Hand, um sich zu warmen, dem Fener entgegenhaltend, hielt er in der Linken den Waldersee. Er las vor sich hin:

Unter Schleichpatrouillen versteht man die Patrouillen, die von den Feldwachen auf weitere Entfernungen, d. h. bis auf etwa 1/8 Melle, gegen den Feind vorgeschickt werden, um seinen etwaigen Unmarsch so fruh wie möglich zu entdecken, überhaupt aber, um Nachrichten über seine Stellung und Vewegungen einzuziehen . . .

"Cziczan," unterbrach ich ihn. "Zu Befell, herr Leitnant." Er hatte meine Stimme sofort erkannt. "Wir werden morgen ind Feuer kommen." "In Befell, herr Leitnant." "Ich bin froh, daß ich Sie in meinem Zuge habe." "In Befell, herr Leitnant." Ich trat zu ihm. "Haben Sie daran gestacht, daß wir fallen können?" "Zu Befell, herr Leitnant, nein." "Nun, das ist gut; wir Soldaten haben auch darüber nicht viel nachzudenken." "Zu Befell, herr Leitnant."

Da fiel ein Schuß, in nicht zu weiter Entfernung; der erste! Gleich darauf knatterten mehrere. Eziczans Augen leuchteten wie die Lichter eines Luchses, und stark durch die Nase gezogen klang ein lautes: Ha. Die ganze Kompagnie kannte dieses Nasen-Ha, das von ihm ausgestoßen wurde, wenn er stark erregt war.

Im Viwak entstand Bewegung wie in einem gestörten Ameisenhaufen. "An die Gewehre!" . . . Ein Füsilier von einer Patrouille nahte in raschem Schritt, atemlos: "Boist der Herr Major? . . . wo ist . . ." "Hier!" rief ihm schon die tiefe Stimme des Bataillonskommandeurs entzgegen.

Der Mann brachte und die erste Kriegsmeldung.

Noch einmal wurden die Gewehre zusammengesett; es sollte, wenn noch angångig, der Raffee gebraut werden. Erst wuschen wir und in den Kochgeschirren, dann tranken wir aus denselben Behältern den stark mit Strohhalmen und Gras gemischten Mokka. Und er schmeckte und nach der kalten Nacht vortrefflich.

Der Morgen war völlig angebrochen. Biele Fusiliere lagen noch an den alten Kochstellen und schrieben einige Worte an ihre Lieben daheim. Mancher zum letten Mal.

Dann hieß es: "An die Gewehre!" Und "Aus der Mitte in Reihen" gings auf die Landstraße. Rechts und links vom Wege lagen geloschte Wachtfeuer, ode und unbehaglich. Wir marschierten ohne Gesang.

Um sieben Uhr überschritten wir mit donnerndem Hurra die Grenze; wir waren in Feindesland. Hart hinter ihr lag ein erschossener Sterreicher. Er war bis an die Haare mit seinem Mantel bedeckt.

Es war ber erfte Tote.

Dann durchzogen wir ein bohmisches Städtchen und macheten ein kurzes Rendezvous im Korn. Ein eigentümlich Gestühl, in das reifende Weizenfeld zu treten. Aber kein Plat war sonst zu finden. Und jede Schonung hat aufgehört. Den Teufel auch, jest gilts. Du oder ich; mit außerster Ansspannung aller Krafte. Das Friedensland mit seinen Satungen und Gesetzen dammert irgendwo weit, weit hinster uns.

Und wieder vorwarts! Die Sonne brannte wie in Innersafrika. Ein sengend heißer Tag steht und bevor.

Raum waren wir drei bis vier Minuten im Marsch, als die Riesengestalt unsers Brigadegenerals auf seinem gelben flandrischen Hengste uns entgegenraste. Sein Adjutant konnte kaum folgen. Bon fern schon schrie er: "Linksum machen, die Osterreicher sind da!" Und kurz vorm Bataillon brachte er mit machtigem Ruck, sich tief im Sattel zurücksbiegend, sein Pferd zum Stehen, um es augenblicklich wieder herumzureißen und, dem Gaul die Zinken einsetzend, in die

£. IV,3

Richtung gegen den Feind uns voran zu sprengen. Noch seh ich die fliegenden Quaften seiner Scharpe.

"Links um!" und wir steigen in "Kolonne nach der Mitte" die Unhohe hinan. Der Schützenzug schwärmte aus. Schneis dig ging er vor. Der Hauptmann ritt selbst mit. Ich führte das Soutien. Wir Offiziere zogen die Sabel (ich mit einem gewissen theatralischen Schwung) und ließen sie im gleißens den Sonnenlicht ihre Freude haben. Bald kam der Hauptsmann zu uns zurück. Nichts war zu hören, nichts zu sehen.

Da . . . bfffffffffft - bum! die erfte Granate.

Sie flog weit über unsere Köpfe. Aber wir alle, ohne Ausnahme, hatten eine tiefe Berbeugung gemacht. Selbst der Hauptmann schien einen Augenblick die Mahne seines Pferdes mit den Lippen berühren zu wollen. Die zweite Granate flog über uns weg. Die Berbeugung war schon weniger tief.

Der Hauptmann, die Faust mit dem Sabel auf die Aruppe seines Pferdes sezend, sah und lächelnd an. Aus seinen Augen strömte eine solche Ruhe, daß wir wie auf dem Ererszierplat vorgingen.

Bum Rucut, wo tommen die Schuffe her? Ah fo, ja, ja! Bon der Kirchhofsmauer uns gegenüber.

Da trifft die erste Rugel. Dicht neben mir sinkt einer meiner Fusiliere, mitten durch die Brust geschossen. Ich sehn vor mir: das Gewehr entfallt ihm, sein Mund offnet sich weit, es ist wie ein krachzender Ton, die Augen werden

gang groß, bann bricht er, mit den Sanden greifend, jus sammen.

Und nun blieb mir wirklich nicht viel Zeit mehr, mich mit Toten und Verwundeten zu beschäftigen. Der Hauptmann rief mich, und wir sahen von einer dicken Buche aus mit unsern Krimstechern ins Gefecht. Das glänzte! Das blitte, das funkelte! Ein weißes Regiment neben dem andern, vor und hinter einander, zog auf uns zu. Deutlich hörten wir hier, da, dort, rechts, links, fern, nah die Regimentsmussken. Alle spielten den Radetskymarsch.

Wir ftanden in der außerften Borhut.

"Hier bleiben wir!" sagte der Hauptmann zu mir. "Zu Befehl, Herr Hauptmann," antwortete ich ein wenig hastig. Er legt mir lachelnd die Hand auf die Schulter.

Ploglich, mit ausgreifendem Schritt, kommen zwei Pferde auf uns zu, zwischen uns und der Kirchhofsmauer. Der Brigadegeneral, mit einem Schuß durch den Unterleib, liegt in den Armen seines Adjutanten. Die feindlichen Jäger schießen wie toll auf die beiden. Aber sie kommen in unserm Wäldchen an. Der General, bewußtlos, wird weiter rückswärts getragen. Der kühne, schöne General. Bor einer Viertelstunde noch ein blendender Achill, stroßend von Mut und Kampflust! und nun ein Häuschen Elend.

Der Feind fommt! Alle Wetter! Wir stehen ja ganz allein. Schon über eine Stunde halten wir das Wäldchen. Der Hauptmann geht mit einem Hornisten nach rechts, um sich die Lage anzusehen. Ich übernehme für den Augenblick das Kommando. Just krabbelts und kribbelts an der uns gegenüberliegenden Mauer herunter, und rechts und links von dieser brechen dicke Heersaulen auf uns ein. Ich ziehe im Laufschritt den Unterstützungstrupp an den Waldrand. Dann schrei ich:

"Rechts und links marschiert auf! Marsch! Marsch!" Dann, langgezogen: "Schnellfeuer!"

Und die Holle tut sich bei uns auf. Mit mundervollem Mut, mit prachtigem Bormarts, weit die Offiziere voran,

und wenn sie fallen, springen andre vor, so dringts her gegen uns. Aber der Feind kann nichts machen gegen unser Bligs feuer. Er muß zuruck. Berwundete schwanken auf uns zu.

Da kommt der Hauptmann wieder. Er drückt mir die Hand. Und ein Funkelfeuer wirft sein Auge in mein Herz. Ich weiß, was er will: "Auf!" schreit er, und vorwärts, glühend er voran, mit "Marsch, Marsch" auf den Feind. Wir sind an der Mauer. Hinaus! Hinab! Mann gegen Mann. Ein langer österreichischer Iäger hebt mich am Kragen hoch und will mich wie einen Hasen abfangen. Aber: "Ha!" faucht es neben mir durch die Nase, und Cziczan "flutscht" ihm das aufgepflanzte Seitengewehr durch die Rippen. Einen Augenblick schau ich mich um: der alte Sergeant steht neben mir. "Ha!" schnaubt er durch die Nase. Seine Augen rollen. Er ist der Einzige, der auch in diesem Augensblick nicht einen Knopf, nicht den Kragen geöffnet hat.

Und Stoß auf Stoß, und Schlag auf Schlag. Ein feinde licher Offizier zielt zwei Schritte vor mir auf mich mit seinem Revolver. Ich springe mit dem Degenknauf auf ihn zu. Bums! lieg ich. Aber es war nicht gefährlich. "Ha!" hör ich Eziczan, und der Offizier hat von ihm einen Schuß durch die Stirn. Ich bin schon wieder hoch. Meinen Hauptmann erblick ich, von drei, vier Jägern angegriffen. Den einen würgt er; gegen den zweiten, der wütend mit dem Rolben auf ihn einschlägt, hält er den Säbel hoch. "Eziczan, Eziczan," ruf ich heiser, "Eziczan, Eziczan! Der Hauptmann, der Hauptmann!" "Ha!" und wir springen wie wilde Rahen auf den Raub. Das war hohe Zeit.

Auf dem Kirchhof siehts greulich aus. Der Feind, immer wieder unterstützt, wehrt sich verzweifelt. Auch wir haben Hilfe erhalten. Nach wie vor ist der Kirchhof umstritten.

Aus der offnen Eur der Kapelle quillt ein dider schwarzer Qualm; er schlagt draußen nach oben zum Turm. Dieser steht in Flammen.

Graufig fiehts brinnen aus. Es wird gefampft hier bis zum außersten, fast um jeden Stuhl. Ein ofterreichischer In-

fanterist hat im Todesschmerz die halb herabgeschleuderte Mas donna umfaßt. Er ift langft tot. Aber und über find er und das Muttergottesbild in Blut gebadet. Cziczan ift es gelungen, auf die Ranzel zu flettern. Bon hier gibt er ficher Schuß auf Schuß in den Rnauel. Bom Altar find Decke und Gefage heruntergeriffen; fie rollen hin und her zwischen den Rampfenden. Die Orgelpfeifen, der Erbarmer, die Fenster, Alles ift durchlochert von Rugeln. Bergebens suche ich in die brennende Rirche zu fommen; sie muß end= lich unser werden. Da gelingts mir fast, aber schon bin ich im Strudel wieder draußen. Einer packt mich von hinten an der Schulter, eifern. Ich dreh den Ropf. Gin graubartiger Stabsoffizier, mit blutunterlaufenen Augen, will mich herunterreißen. Ich nehme alle Kraft zusammen, zerre mich los und druck ihn auf ein fleines ichiefes Grabfreng. Er macht ein Gesicht wie eine scheufliche Maste . . . Schindeln fliegen vom Dach. Und im Pulverdampf, im Dunft, im Qualm ift nichts, nichts mehr zu sehen.

Einer meiner Rekruten vom vorigen Winter ist immer neben mir geblieben. Jest seh ich ihn noch . . . wo . . . wo . . . wo . . . Rauch, Flammen, Schaum, Wut . . . Da hör ich durch all den karm seine gellende Stimme: "Herr Leutnant, Herr Leutnant!" . . . Wo . . . wo bist du . . . Mehrkens, Mehrkens, wo bist du . . . Einer umklammert meine linke Hand, fest, schraubenartig. Ich beuge mich zu ihm. Es ist mein kleiner Rekrut, der mich halt. Ein Schuß von der Seite hat ihm beide Augen weggenommen. Aber schon lösen sich seine Hände. Die Finger lassen ab, werden starr, bleis

ben gekrummt . . . und er sinkt in den Blutsee. Der Rirchhof ist unser! Hurra! Hurra!

Den Hauptmann treff ich auf der Mauer. Fast die ganze linke Seite seines Rockes fehlt. Das Hemd steht vorn auf. Seine breite Brust keucht in langen Zügen. Ich springe zu ihm hinauf. Sich mit der Rechten auf den Sabel stützend,

uns dampft es, und um uns, und überall. Funken von der Kirche her umtanzen uns wie goldene Mucken. Mein linker Fuß ruht auf dem Nacken eines beim Übersteigen der Mauer erschossenen und hangengebliebnen Jägers. Und so stehen wir . . . schweigend . . . eine Minute . . . und Sieg und Sonne gluht auf unsern Gesichtern.

"Noch fein Feierabend," sagt mein Hauptmann still- lächelnd, und mit "Borwarts! Vorwarts!" springt er hinab; ich mit ihm. Cziczan folgt; und Alles hinterher, was noch

Urme und Beine hat.

Und wieder weiter. Die Gewehrläufe sind zum Zerspringen heiß. Der Trommler schlägt unausgesetzt plumsbum, plumsbum, immer nach dem zusammensfallenden ersten Schlag der nachfolgende einzelne. Ich geh mit dem Hauptmann vor der Rompagnie. Plöglich sehen wir im Feld einen Ziehbrunnen. Hin! Kin! Er ist umstränzt von Toten und Verwundeten; längst ist der Eimer verschwunden. Alles umzingelt ihn im Augenblick. Da schlägt (du Viest) eine Granate mitten in meine Leute. Sie reist die halbe Einfassung mit; und einige kollern mit den Steinen in die Tiefe. Elf, zwölf Füssliere hat sie erschlagen, die Eingeweide herausgehaspelt; Arme, Veine, Köpfe, große Fleischstücke hat sie sich geharkt.

Der Hauptmann läßt Vorwarts blasen und ruft: "Nicht umsehn, nicht umsehn!" Der Trommler schlägt wieder:

Plum-bum, plum-bum, plum-bum.

Vormarts! Vormarts!

Was ist das? Der Hauptmann steht. Den Sabel halt er steilhoch. "Formiert das Karree! Marsch!" Und wir sind schon im Knäuel um ihn herum.

Zwei feindliche Aurassierregimenter hatten und mahrscheinlich schon lange vom Berfted aus beschielt.

Schon setzten sie mit schmetternden Fanfaren an — ba fommen die rettenden Engel.

Der erste rettende Engel (ber als tüchtiger Reitergeneral auch geschielt hatte; mag es vielleicht der Kunste schwerste

# 838. Philura Gould Baldwin

Memorial Library

sein, große Reitermassen im Gefecht richtig zu führen) war ein kleiner dicker preußischer General, der wie ein Gummiball heranprescht. Sein Sabel, den er wie eine Schleuder über sich schwingt, blitz; sein gut gefärbtes rotes Wrangelbarts chen leuchtet wie zwei spize Flammchen. Ihm hinterher — die beiden nächsten Engel — in weiter Entfernung vonseinander in derselben Linie: ein Dragoners und ein Ulanens Oberst. Beide, mit breiter Auslage nach vorn, liegen auf den Hälfen ihrer Gäule. Und nun viele hundert Engel: eine Kavalleriebrigade, zusammengekeilt, wie der Donners wind. Rattatata!

Der kleine dicke preußische General haut sich schon mit dem feindlichen herum. Dann gabs einen Krach (zwei Loko-motiven in voller Fahrt brechen nicht so ineinander), und dann wars, als wenn sich tausend Ringel einer ungeheueren Schlange im Kreise drehn. Bald aber verhüllte der Staub Alles . . .

He . . . he . . . ja, was denn . . . was ist das . . . Mein Gott, ja . . . Ein einzelner feindlicher Kurasster rast auf uns ein. Sein Geschrei ist Gebrull . . . Es ist der Antichrist . . . fünfzig, dreißig, zehn Schritte . . . bei uns . . . Kein Gewehr gegen ihn hebt sich von uns. Wir sind im Bann . . Jest . . . jest . . . Die Nüstern seines Rappens sprühen Feuer . . Jest . . . und er haut mit einem Hieb, als holt er aus den Sternen aus, zur Erde . . Er hat einen Füstlier in der Mitte des ersten Gliedes getroffen; er hat ihm den Helm, den Kopf, den Hals bis auf den Wirbel gespalten . . . Nun erst erwachen wir . . . Eziczan ist der erste . . . 3wanzig, dreißig Gewehrläuse heben sich, und Roß und Reiter stürzen in sich zusammen . . .

Einige sprangen auf und schnallten dem tapferen Reiter den Pallasch los. An der Innenseite der Roppel steht: Rusrassier Teufel, 1. Eskadron Regiment Graf S.

Die feindlichen Rurafsiere sind geschlagen. Es hinkt und humpelt von der Reiterwalftatt ju uns her. Wir gehen

ihnen entgegen, unterstützen sie, nehmen sie auf. Ih, sieh ba, auch mein Freund Rarl, ber schmude Ulanenoffizier . . .

In der Garnison wird er von und Kameraden Leutnant Schneiderschreck genannt, weil er es fertig gebracht haben soll, einen nicht gut sitzenden Rock achtzehnmal nach Verlin zurückzussenden, bis er saß. Er hat einundzwanzig Vürsten, Vürstschen und Vürstelchen, und liebt es sehr, sie an seinem Lockenstopf in Vewegung zu setzen . . Da kommt er nun her, etwas kläglich. Ulanka und Hosen sind durchaus in Fetzen; die Czapka ist gleich weggegangen. Er hat (ein Reiterzgescht ist nicht so gefährlich, wie es aussieht) nur flache Hiebe erhalten . . Ich geh ihm entgegen. Er blinzelt mich an. "Ein verfluchter Schweinhund hat mir mein Lorgnon von der Nase in den Dreck geworfen," ist sein erstes Wort. "Aber du hast doch deine Nase selbst noch." Wir lachen; aber, weiß es Gott, es ist keine Zeit zum Lachen.

Ich liebe den guten Jungen sehr. Trot seiner einundswanzig Bursten, Burstchen und Burstelchen hat er ein Goldsherz; und frisch und klar sprudelt ihm Wort und Tat, und ohne Falsch.

Rechts auf seinen Sabel gestützt, links von einem Ulanen geführt, nähert sich uns vom Attackenfeld der Rittmeister Graf Glashand (heute: Graf Stahlfaust). Er ist schon ernstelicher zugerichtet als mein Freund Karl. Unausstehlich unsangenehm ist er mir von jeher gewesen. Er gehört zu den sogenannten "Hochkirchlichen". Dhne je eine innere Beswegung zu fühlen, ohne Verständnis und Herz für alles Leben, ist sein Urteil über seine Mitmenschen hart und streng und kalt. In seiner Haartracht und deren Bearbeitung ist er ein Quäker, im Gegensatz zu meinem Freunde Karl. Ich glaube, er stellt seinen Generalsuperintendenten höher als seinen kleinen dienen Protze, die von einem Veutepferd gezogen wird (ein Schlachtfeld sieht schon nach einer Stunde wie ein buntest verstreuter Weihnachtstisch aus), und entgegensährt.

Ich eile fturmisch vor, um den mir bekannten und von mir außerordentlich verehrten General zu begrußen.

"Herr General erlauben mir meinen und unser aller Dank aussprechen zu durfen fur die wundervolle Rettungssattacke."

"Ah was," antwortet der Gummiball, der aber in diesem Augenblick recht fest auf dem Propsasten klebt, "ah
was," und er dreht sich das eine Flammchen seines Wrangelbartchens in die Höhe, "heit hat jeder seine Schuldigkeit
jetan . . . Diese unverschämten Limmel scheinen keinen
preißschen Ieneral zu kennen . . . Hau ich mich da, was
das Zeig halt, herum mit dem feindlichen Ieneral, schlägt
mir so'n Hundssott von Kurasser in'n Nacken, daß mir
der Helm wackelt. Ich schrei den Kerl an: Kennt Er denn
keinen preißschen Ieneral . . . Aber der beigt sich zu mir —"
Der kleine dicke Herr wird plotzlich ohnmächtig. Rechts
zu ihm setz sich Graf Glashand, links mein Freund Karl;
und so fährt der schneidige General, dem ich mein für ihn
entzücktes Herz mitgebe, inmitten von Pharisäer und Welt=
kind auf den Verbandplaß.

Grade bringt ein Abjutant auf einem Husarenpferde, dessen Schabracke nach der einen Seite hangt, dem Hauptmann den Besehl, daß die Kompagnie halten und, indem er auf eine Mulde zeigt, sich dort mit dem Regiment vereinigen soll — als eine letzte, weit herkommende, matte Rugel dem alten Eziczan ins Herz schlägt; sie hat just noch so viel Kraft, daß sie ihn auf der Stelle totet. Und Eziczan ist den Heldentod gestorben. Wir haben keine Zeit, ihn zu bezgraben. Worgen früh kommt er mit den Ubrigen (schichtzweise werden sie gelegt) ins Massengrab. Ich schiebe ihm unter den Rock, auf das dunkelblaue Fleckchen, wo die Rugel eingedrungen ist, seinen Waldersee. Vorher hab ich eine neben mir stehende Taglichtnelke gepflückt (die weiße Blume war allerliebst mit roten Bluttüpfelchen gesprenkelt) und lege sie auf die Stelle im Waldersee:

Mit kubner Todesverachtung fturge der Soldat fic dem Feind entgegen, und erreicht ihn eine feindliche Augel, so falle er mit dem erbebenten Bewußtsein, daß es kein schöneres Ende fur ihn gibt, als ein rubmvoller Tod fur Konig und Vaterland.

Und Bataillon auf Bataillon, noch frisch, marschiert bei und vorüber nach vorn; Berfolgungsbattericen rasseln in die Ferne. Wir aber ziehen und der Mulde zu, um und dort mit dem Regiment zu vereinigen.

Welch ein Wiedersehen! Welches Wiederfinden! Welches

ichmeravolle Bermiffen!

Die alten, heiligen Fahnen meines Regiments hat die Siegesgottin gefüßt. Aus ihren Lorbeerhainen hat sie uns Kranze gebracht. Den Verwundeten fächeln ihre Flügel Ruhlung, den Gefallenen zeigt sie mit goldener Hand lächelnd Walhalla.

Kein schönrer Tod ift in der Welt, Als wer vorm Feind erschlagen, Auf gruner Said im freien Feld, Darf nicht horn groß Wehklagen.

Im engen Bett nur Einr allein Muß an den Todesreihen; Hier findet er Gefellchaft fein, Falln mit wie Krauter im Waien.

llnd die Nacht sinkt. Tod und Schlaf, die Bruder sind bald nicht auseinander zu kennen; so ruhts auf dem Schlachtsfelde.

Wir Offiziere sitzen um ein Feuer. Und einer nach dem andern von und schließt auf der Stelle, wo er sitzt, liegt, die Augen. Mein treuer Bursche hat irgendwo eine Pferdes decke für mich erobert; er wickelt mich sorgfältig hinein wie ein Kind.

Noch hor ich, wie mein in den Kreis tretender Hauptmann sagt: "Der Konig ist bei der Armee eingetroffen," und mein lettes Wort ist, ehe ich in festen, traumlosen Schlaf falle:

"Der Ronig! Der Ronig!"

## Unter flatternden Sahnen.

I.

Seit den erften Morgenstunden maren mir auf den Beschützdonner losmarschiert. Und noch immer — unfre Uhren und beffer noch die furchtbare Site zeigten uns den Mittag an - noch immer zog bas Urmeeforps in gang graber Linie wie ein riefenlanger Wurm weiter und weiter. Der Rom= mandeur wußte die Richtung. Nicht ebenmäßig, wie auf geebneten Bahnen, gingen wir vorwarts. Die Borberften ber Rolonne hatten mit den sich ihnen entgegenlegenden Ahren viel zu schaffen. Bon der Nacht noch durchnaft, zogen fich diese um die Beine, verwickelten fie wie mit Draht, und waren fo ein außerst ermudendes hindernis. Wir Rachst= folgenden trotteten auf den niedergetretnen gang gut; ab und zu aber wand sich auch um unsere Fuße noch ein rach= suchtiges Salmseil. Unerträglich murbe die Sonnenglut. Raffee, Schnaps, Waffer, Speck, Burft, und mas fonft ber treue Brotbeutel bergen mochte, mar dahin, dahin. Durft peinigte uns über alle Magen. Schon hatten wir, was wir noch an Tabak und Zigarren vorgefunden (und es wurden die letten Winkel ber Tafchen durchsucht), jum Rauen auf die Zunge und in die Backen geschoben, um badurch einigermaßen wenigstens den Speichelfluß zu erhalten. Da stießen wir auf den ersten zu durchwatenden Bach. Wir Folgenden sahen allerdings nur einen breiartigen Tumpel, aber mit fturzenden Belmen beugten wir uns hinab - Waffer, Baffer. Immer im Marschieren bleibend, fullten wir unfre Flaschen, fo gut und schnell es ging.

Oft wurde, durch irgend einen Umstand, vorn ein kurzer Halt befohlen. Dann stockte Alles. Die nächsten stießen ihre Nasen an den Tornistern der Bordermänner. Dann wieder: Dhne Tritt! Marsch! und die letzten mußten Dauerslauf machen. Wie das anstrengend war. Aber Kopf in die Hohl! In die Schlacht!

Abjutanten, Gendarmerieoffiziere, Ordonnanzen, Generalstäbler kamen und entgegen, um Munitionskolonnen, Arzte, fliegende Lazarette heranzuholen. Immer schrieen wir ihnen zu, wie es vorn stünde. Die Mehrzahl von ihnen nahm sich keine Zeit zum Antworten. Sie rasten wie eine gradaus fliegende Hummel vorüber. Nur einer von ihnen, ein Trainoffizier, wandte sich zu uns und rief: "Gut! Gut!" Aber bei der Wendung des Kopfes und im scharfen Anhalzten seines Pferdes verlor er den Helm, suchte ihn zu ershaschen — aber da lag er schon im Oreck. Eine riesige Glaße wurde sichtbar. Unter schallendem Gelächter und allerlei nicht zu zarten Wißen ritt der Offizier erzürnt seinen Weg weiter.

Schon lange, mich ein wenig seitwarts losmachend aus meinem Bataillon, hatte ich (wir zogen hügelaufwarts) bes merkt, wie von der Ruppe des Berges das Korps nach und nach wie in einem Ressel verschwand.

Auf der Höhe angelangt, hieß es: Halt! Gewehr ab! Und mit offnem Munde, mit weit geöffneten Augen, ersblickte ich an diesem Tage zum ersten Mal das Chaos der Schlacht. Es war ein unbeschreiblich großartiger Anblick. Wie das wogte und hin und her schob. Der Pulverdampf lagerte nicht schwer, sodaß wir deutlich die einzelnen Batzterieen unterscheiden konnten, hüben und drüben. Rauch und Flammen, oft wie dicke schwarze und gelbe Turme, zornten zum Himmel auf.

Einer meiner Kameraden, an mich herantretend, deutete auf unfre drei roten Husarenregimenter und meinte — das Wort ist bekannt geworden —: sie schwämmen wie drei rote Erdbeeren zwischen den dunklen Massen.

Plöglich flang überall das sich überhastende Kommando: die Fahnen entrollen! und in der nächsten Sekunde flatterten die heiligen Adler über und im erquicklichen Winde, der seit kurzem unfre Gesichter kühlte. Und zugleich ertönte — die Musik sollte hier zurückleiben — der Hohenfriedes berger Marsch. Auch dem nüchternsten Rechenmeister stößt

er seine Feuergarben ins tiefste Herz. Unter seinen Alangen, mit schwenkenden Belmen und freisenden Sabeln, "Hoch! hoch! der König!" stiegen wir jauchzend hinab in den Höllensschlund.

Zunachst ruckte mein Bataillon noch, des hemmenden Plates wegen, in rechts abmarschierter Sektionskolonne vor, um sich gleich darauf in Rompagnie-Rolonnen zu verswandeln.

Die ersten Toten! Die ersten Berwundeten! Einer von den Berwundeten lag auf dem Rucken und streckte flehend die Arme nach und aus. Ich sprang rasch vor und hielt ihm meine mit Lehmwasser gefüllte Flasche an die Lippen. Er riß sie wütend mit den Händen an sich und trank so hastig, daß ihm die Flüssigkeit über Hals und Nock lief. Da ihn der Schuß in den Unterleib getroffen hatte, kam das Wasser schnell wieder zurück.

Bei einem einzeln stehenden Hause ziehen wir vorbei, in dessen Borgarten ein schneeweißer Greis, die Lehnen umstrampfend, in einem Großvaterstuhl sist. Sein Kopf ist vorgebeugt. Er stiert uns mit wuterfüllten Augen an. Ihm zur rechten Seite steht ein junges Mådchen. Ihr schönes, blasses, von schwarzen Haaren umrahmtes Gesicht haßt uns finster in die Augen. Keiner von uns wagt, ihr ein Wort zuzurufen.

Unser Bataillonsadjutant jagt auf mich zu. Ich setze meinem Gaul die Zinken ein und presche ihm entgegen. "Die dritte Kompagnie" (diese führte ich) "soll jenen Höhenzug besetzen... dort wo das Kreuz zwischen den beiden Linsen steht!" Schon . . . Dritte Kompagnie halbrechts! Marsch!

Ich war allein. Allein in der großen Schlacht. Wer weißes, ob ich an diesem Tage noch weitre Befehle erhalten werde? Db ich selbständig handeln muß? Ein stolzes Gesfühl überrieselt mich.

Neben mir, rechts und links, gehen mein Oberleutnant Behrens und mein Leutnant Ruhne. Beide find ausgezeichs

nete Offiziere, Behrens außerdem einer meiner engeren Freunde. Wenn er fich nur feine fcnobberigen Redens= arten abgewöhnen mochte. Tollfuhn, maghalfig, ftoffig wie ein verwildeter Birich, ift er der Gegensat zu bem fleinen zierlichen Ruhne. Go etwas von Ruhe, Uberlegung im fritischsten Augenblick wie bei Diesem ift mir im Leben sonft nicht vorgefommen. Ruhne hatte auch, wenn wir Undern schon lange nichts mehr zu effen und zu trinken hatten, immer noch irgend eine Eg- und Trinkgelegenheit. Wo immer er fie beherbergte und hervorholte, ift mir ein Ratfel geblieben.

Bir waren auf der Sohe angefommen und hatten und, Bug neben Bug, eingenistet. Ich fonnte mir wohl denken, daß wir hier eine Aufnahmestellung bilden sollten, wenn etwa . . . felbst der weitere Gedanke blieb mir im Balfe stecken.

Reben mir, etwa zweihundert Schritte entfernt, hatte Die vierte Kompagnie Stellung genommen. Ihr fehr langer, schmaler Sauptmann, der den ihm bis auf die Baden reichen= ben Regenrock angezogen hatte, ftand, auf feinen Degen geftust, wie eine Statue, auf einer fleinen Erderhebung, allein, weit vor feiner Truppe. Wie fonderbar, daß mir bei feinem Unblid Dante vorschwebte. Gein Umriß zeichnete fich flar gegen ben nun mit Wolfen überzognen Simmel ab.

Meine Leutnants und ich, platt auf dem Leib liegend, dicht nebeneinander, vor meiner Rompagnie, fahen eifrig durch unfre Rrimftecher in das wogende Gemenge vor und. Rein Borteil, auf beiden Seiten, ichien bisher erreicht. Leutnant Behrens meinte: "Es ift ein Standal, daß wir die Rerls noch nicht auf Die Buhneraugen treten fonnen." der Abend nicht gekommen," erwiderte ich. Leutnant Ruhne, ber fich auf furze Zeit in Die Rompagnie entfernt hatte. fam zu mir zuruck und überreichte und auf einem zierlichen Teebrettchen zwei Glafer Madeira und zwei Raviar-Gem= melchen. "Ich fann den Wein wirklich empfehlen, von Schneefloth aus Riel," fagte mit großer Ruhe mein Leut= nant. "Aber, um des himmels willen, wie fommen Gie

jest zu diesen schönen Sachen, lieber Ruhne, und noch dazu bas allerliebste Tablettchen und die Glaser."

"Ich fann den Wein wirklich empfehlen," erwiderte mit

unerschütterlicher Ruhe mein Leutnant.

Raum hatten wir den letten Schluck durch die Rehle gesoffen, als ein durchdringender, klirrender Knall uns alle nach rechts sehen ließ. Eine dicke Staubwolke wirbelte kerzengrad in die Höhe, wo eben noch der lange Hauptsmann gestanden hatte. Er lag zerfetzt am Boden. Behrens rief, sich auf die Schenkel klopfend, aus der "Schönen Helena": "Jest gehts los! Jest gehts los!"

Richt grade allzu taktvoll in diefem Augenblick.

Ich sah mich um, ob nicht Befehle für mich unterwegs seien. Rein Abjutant kam heran. Mein auseinander gesognes Bataillon schien in Bewegung nach vorwärts stoßen zu wollen. Ich kommandierte daher: "Auf! Das Gewehr über! Dhne Tritt! Marsch!" Und nun rückten wir wirkslich ins Gesecht ein. Schon nach wenigen Minuten kam uns ein Gefangenentrupp entgegen. Unter diesen sahen wir die ersten Turcos. Mein schleswigsholsteinischer Burscherief aus dem Zuge: "Kiek, dat sünd vun de swatten Kakasleifers, de de Katten up de Schullern drägn."

Die Toten und Verwundeten mehrten sich in sehr merklicher Weise. Herrenlose Pferde jagten umher. Zwei junge
Pudel spielten miteinander, als waren sie in ihres Herrn
Garten. Ein Marketenderwagen kam und langsam entgegengefahren. Der Besitzer schielte scheu und gierig nach den
Gefallenen und Verwundeten. Nun waren wir "mitten
drin". Meine drei Züge, in Planklerlinien aufgelöst, gingen
nebeneinander her. Mehr und mehr Geschrei, Fluchen, einschlagende Chassevots, Kommandos, springende Granaten
vor uns, mitten unter uns, hinter uns. Schon führe ich
Mannschaften von andern Kompagnieen, die, abgekommen,
sich mir anschließen. Selbst Leute fremder Regimenter
mischen sich mit den meinigen.

Der Höchstfommandierende reitet in ruhigem Galopp hin-

ter meinen Zügen vorbei. Will er zum linken Flügel? Ift etwas nicht in Ordnung? Seine Augen scheinen finster, herbe, streng. Die zahlreiche Begleitung galoppiert, jeder für sich, weit ein jeder von dem andern: sie ist die Zielscheibe der feindlichen Batterieen. Abjutanten sprengen zuweilen an den General heran, der ihnen, immer in demselben ruhigen Galopp bleibend, Befehle gibt, mit der Hand hiershin, dorthin weisend. Sie stoßen wie ein Boot vom Hauptsichisf ab, um dann bald zu verschwinden in der gewaltig aufgeregten See.

Sch fann faum etwas mehr feben. Behrens und Rubne find noch vor ihren Zugen. Die Befichter meiner herrlichen Rompagnie erkenne ich: Schweiß, Schwarze, Blut, Staub. aus Diesem Farbenmischmasch heraus glubende Sieges= wunschaugen. Ich bin jest ganglich auf mich allein an= gewiesen. Die Sonne sendet schon Schrage Strahlen. Doch immer hore ich feine Bormartssignale, feine Trommel. Und boch ist Alles, Alles, die ganze Armee in unaufhaltsamem Borruden. Goll ich blafen laffen? Goll ich trommeln laffen? Ich habe bagu feinen Befehl. Ich wende mich gu meinem Borniften: "Weber, Avancieren blafen!" Und bas fnocherne, reiglose Signal ertont. Ertont und ertont immer wieder in derfelben grandiofen Ruchternheit. Aber es gieht Die todmudeften Beine felbst vorwarts. Und Die Trommler schlagen an, und immer weiter fich fortsegend hore ich die Borftoffianale.

Ein hurtiger Wind, der sich ploglich wieder aufgemacht hat, schenkt uns gute Übersicht. Ich sehe zu meinem Erstaunen, daß ich ganz vorne bin. Meilenweit mit mir, rechts und links, ist Alles eine einzige Schützenlinie. Vor mir ragt auf einem Geländebuckel ein kleines Dorf. Ein rasendes Feuer wird von dort auf mich gerichtet. D, du boser Wind! Als ich mich nach rückwärts umschaue, sehe ich, in ziemlicher Entfernung, die großen Massen der Reserven heranrücken. Aus diesen blitzten in der Abendsonne ploglich zwei reitende Batterieen heraus. Sie rasen zu mir her, was das Riems

zeug halt. Bei mir angefommen, progen fie hinter meiner Schutenlinie ab und beginnen, über unfre Ropfe meg, bas vorliegende Dorf, mein Biel, mit Schnellfeuer ju übergießen. Bur felben Zeit auch lofte fich ein Dragonerregiment ab und trabte in derfelben Richtung wie die Batterieen auf mich zu. Bald mar der Oberft Diefer Truppe, nur von einem Trompeter begleitet, bei mir vorüber. Deutsch trabend, flapflapflap, in immer gleichmäßiger Bangart, fich vornuber beugend, fo ließ fich nur auf Gefunden fein Beficht erkennen. Es mar ein alter Berr, ber ben Mund weit offen hielt (ber Unterfiefer mar in fortwahrender madelnder Bemegung). Aber unter ftarten, ergrauten Brauen funkelten ein Paar energische Augen. Dun fam auch sein Regis ment heran, in immer gleichmäßigem Trabe. Wegen des meichen Bobens horten wir nicht die Sufe. Auch ichien alles Geräusch, das fonft einem in Fluß geratnen Reiterregiment anhaftet, erftorben ju fein: fein Janken ber Gattel, fein Alirren und Raffeln; ja felbst die Rommandos und Signale schwiegen. Der alte Dberft mit dem Fledermausgeficht regierte einzig und allein fein Regiment mit bem linken handschuh. Und nun biefe ewigen Schwenkungen und Bewegungen biefer Truppe um uns, bor uns, hinter und. Wie oft fauchte ber alte Oberft bei mir vorbei, immer im gleichen Trabe bleibend. Er suchte augenscheinlich eine Stelle, um feine Dragoner jum Ungriff ju fuhren. Mir fiel aus Fauft ein: Es war eine Ratt im Rellerloch . . . als hatt fie Lieb im Leibe. Go fuchte er nach allen Eden und Kanten zum Ginbruch zu gelangen. Alle diefe lautlofen Bewegungen bes Regiments hatten etwas unfäglich Unheimliches. Ginmal trat Behrens zu mir und fagte, mahrend wieder der Regimentstommandeur vorbei haftete: "Was will denn der eijentlich? Das ist ja wie der fliejende Bollander." Über den "Fliegenden Bollander" lachten wir beide laut auf.

Indessen war ich, immer sprungweise vorgehend, an den Bugel hin gekommen. Jest galt es, das von den Granaten

€. IV,4

in Brand geschossene und erschütterte Dorf mit stürmender Hand zu nehmen. Bei meiner Kompagnie war die Fahne des Bataillons geblieben. Ihr Träger, ein schwarzbärtiger großer Sergeant, ließ sie hoch im Winde flattern. Da traf der erste Schuß die Fahnenstange, daß sie mitten durchbrach. Zugleich auch hatte ihr Träger die Erde küsen müssen. Sosfort sprang Leutnant Kühne vor und riß das heilige Zeichen wieder empor. Ich hörte deutlich ihr Flattern durch all den Lärm. Eine Kugel löste mir die linke Hosennaht auf, ohne mich zu verwunden.

Sturm! Stoße! Trommel und Hörner! Mann gegen Mann! Noch immer flattert in Kuhnes Handen unsere Fahne. Da wird er umringt. Aber wir reißen ihn wiesder heraus. Hoch, hoch flattert die Fahne. Das Blut macht die Erde glitscherig. Und Blut, Blut, Mordgeheul, Rauch, Flammen, herunterstürzende Dacher, Einzelkampf, in Turen, Fenstern und Zimmern — — — — — —

Das Dorf ist unser. Noch keucht und die Brust. Bir lehnen todermattet an Garteneinfriedigungen, oder wo es sich immer trifft. Die Unterstützungen sind herangekommen.

Und dann wieder vorwarts . . .

#### II.

#### Die Infel.

Das lette Teilden der Sonnenscheibe, zwischen schwefels gelben Abendwolkichen, war eben verschwunden. Der ganze

Abend leuchtete dunkelrot im Abglanz der brennenden Dorfer. Auch schien er das Blut der Erschlagnen zu spiegeln.

Der Feind war auf allen Enden zur Flucht getrieben.

Ich hatte mich nach dem Aufbruch aus dem eroberten Dorfe bald wieder mit meiner Rompagnie allein gefunden. Schien es doch an diesem Tage, als wenn jeder für sich, einer für alle, alle für einen gekämpft hatten.

Als die Dunkelheit eintreten wollte, gelang es mir noch kaum, einen inselformigen Erlenbruch, der rings von einer Sandwüste umgeben war, zu erreichen. hier lag schon Alles durcheinander. Und mancher traf hier noch im Laufe des Abends und der Nacht ein. Die Ahnung, daß hier Wasser in hulle und Fülle zu haben sei, hatte die Annaherung instinktmäßig bewirkt.

"Gewehr ab! Sest die Gewehre zusammen!" und jeder fiel da auf die Erde, wo er ftand. Ich selbst legte meinen Ropf auf das eine Ende einer gefällten und ichon abgeschals ten Birke. Ich konnte nicht sofort einschlafen. Die Aufregung war zu groß gewesen. Allmahlich begann es sich überall zu ruhren. Rleine Roch= und Warmfeuer beleuchte= ten hier und da im Busch die Stammchen der Erlen und die fie umstehenden und umsitzenden Mannschaften. Beim andern Ende meiner Birfe merfte ich am Rutteln meines Ropfes, daß die Leute an diefer Stelle ihre Raffeebohnen mit Steinen zerkleinerten. Rlar, im letten verblaffenden Abendlicht, schien die abnehmende Sichel des Mondes durch das Baldchen. Obgleich ich die Augen geschloffen hatte, fonnte ich, wohl wegen ber großen Erregung, nicht einschlasfen. Im Halbtraum horte ich, wie sich Pferbegetrappel mir naherte und bei mir anhielt. Durch meine halbgeoffneten Lider fah ich auf einem großen, langgestreckten, ftarkfnochigen Gaul einen alten General. Gein weißer, zerzaufter Schnurrbart bedeckte die Lippen gang. In seiner Begleitung mar ein Generalstabsoffizier. Bu Diefem fagte er: "Beiter, lieber Ernesti, fommen wir heute doch nicht. Die Racht ift hereingebrochen. Wir werden wohl oder übel hier über=

nachten muffen." Darauf stiegen Die Berren ab. Der Beneral nahm bas rechte Borberbein feines Pferbes in Die Bohe und untersuchte ben Buf. Dann rief er: "Bangleben!" Eine Stimme antwortete: "Erzelleng?" und zugleich erschien ein Husar. "Sorgen Sie zuerst dafür, Wanzleben, daß die Pferde Wasser bekommen." Der starkfnochige Gaul des Generals, die Mahne hebend, die Lefgen wie gahnend auseinanderreißend, schnubberte, als wenn er die Worte feines Berrn verstanden hatte. Dun murden die Satteltaschen abaeschnallt, die Mantel ausgebreitet. Darauf legten Die beiden ihre Ropfe neben mich auf die Birke. Ich mar dermaßen ermattet, daß ich nicht aufgesprungen mar. Das Rlopfen ber Steine am andern Ende ging feinen Weg. Much ber General und Ernesti ichienen nichts zu fpuren. Mls diefe eben eingeschlafen maren, wieherte hell, auf mich zukommend, wieder ein Pferd und hielt gleichfalls in unmittelbarer Rahe bei mir an. Es war ein außerordentlich starter Manenoffizier, ber etwas Eunuchenhaftes hatte. Der Mond beschien ihn hell. Sein rundes Geficht mar bartlos, und feine biden, um ben Sattel gepreften Beine glichen zwei vollgestopften Rornsaden. "Jeffes, Jeffes," rief er, "schlaft denn hier schon die ganze Gesellschaft." Und ein fo unendlich gemutliches, helles Lachen ertonte von ihm, baß ich meinen erften Groll, den ich bei feinem Erfcheinen gefühlt hatte, verscheuchte. Vollends jest mach geworden, stand ich auf und begrußte ihn. Gobald wir und bekannt gemacht hatten, stieg er ab und legte sich, nachdem ich ihm noch von der Unwesenheit des Generals gesagt hatte, ruhig neben ung.

Meine Leute kamen, einer nach dem andern, zu mir, um mir in ihren Rochgeschirrdeckeln Raffee anzubieten. Ich konnte noch nicht einschlafen. Ilm mich herum beroch ein kleiner, langhaariger, schwarzer Pinscher, der einem Teufelschen glich, jeden von und. Er lahmte auf dem linken Hintersbeinchen, und ich bemerkte an dieser Stelle getrochnetes Blut mit Staub vermischt. Dann war er verschwunden. Nun fiel

ich in einen unruhigen Schlaf und traumte bas wirrste Zeug. Als ich erwachte, es mochte Mitternacht fein, horte ich außerordentlich ftart in meiner Rabe ichnarchen. Zugleich fah ich Behrens, der fich vorher irgendwo gebettet hatte, um uns herum ichleichen; er beugte fich ju jedem hinab, um ben Tater zu entbeden. Beim General hatte er gefunden, mas er suchte, und biefen im Schatten ber Baume nicht erkennend, fagte er ruttelnd: "Aber das geht wirklich nicht mehr an, herr Ramerad." Der alte herr erhob sich etwas schlaftrunken und fagte traumverwirrt: "Ich habe boch befohlen, daß die dritte Division bei Petit St. Urnold . . . Ah so" (etwas erregt) "was ist, was ist." Er erhob sich bei diefen Worten gang in die Bohe, fodaß die breiten roten Streifen seiner Sofe burch einen Mondstrahl hell beleuchtet murben. Dberleutnant Behrens fah nun fofort, wen er vor sich hatte; boch ohne die Beistesgegenwart zu verlieren, fagte er: "Uh verzeihen, Erzellenz, ich glaubte ichießen - ichießen -"

"Ach was," antwortete ein wenig grob die Erzellenz, "schießen, schießen . . . hier wird jetzt geschlafen . . . Legen Sie sich nur wieder aufs Ohr, mein junger Herr Kamerad, und seien Sie nicht so erregt. Und wenn Sie sich nun wies der niederstrecken, so bitte ich Sie, Ihr Schnarchen von vorshin einzudämmen. Das kann ich auf den Tod nicht erstragen." Behrens schlich sich etwas beschämt wieder von

dannen.

Was war das? Klang nicht ein leises Wimmern und Stohnen zu mir her? Ich stand auf und suchte die Stelle im Gehölz, von woher die Klagetone mein Ohr trasen. Ich hatte sie bald gefunden. Ein Jäger vom 41. Bataillon lag dort schwer verwundet. Ich bog mich zu ihm nieder und gab ihm aus meiner Feldflasche zu trinken. Mit leiser Stimme, sodaß ich mein Ohr an seinen Mund neigte, lispelte er: "Meine alte Mutter — wird sich freuen: — beim Abschied — sagte sie: — liebe dein Baterland bis in den Tod." Und leiser werdend: "Marie — soll —

meine Uhr — "Er lehnte sich in meinen linken Arm zuruck. Seine Hande umfaßten meine Rechte. Sein letter Hauch: "Mutter, Mutter — daß du bei mir bist." Noch lag er wohl zehn Minuten in meinem Arm. Ich rührte mich nicht. Und dann war er hinüber . . .

Als ich weiter wollte, fand ich dicht neben ihm einen Offizier von demselben Bataillon. Er lag platt auf dem Gesicht, die Arme ausgebreitet. Die linke Hand hatte sich in Moos eingekrampft, die rechte umklammerte eisern den Sabelgriff. Neben seinem Kopfe saß der kleine schwarze Pinscher und leckte ihm das linke Dhr. Er hatte seinen Herrn gefunden. Als ich mich näherte, fiel mir das Hundschen beißend in die Stiefelabsätze. Aber ich mußte wissen, ob nicht noch Hilfe retten konnte, und drehte deshalb, ohne mich an das Köterchen und seine Angriffe zu kehren, den Körper um. Ein unendlich junges Gesicht, schon erkaltet, zeigte sich mir. Zwischen den gebrochenen Augen sah ich einen kleinen Streisen der dunkelbraunen Pupille.

Der Morgen war angebrochen, und eine Schwarzdroffel

flotete unbefummert ihre treuherzige Melodie.

Auf meinen Platz zurückgekehrt, fand ich hier Alles schon in reger Bewegung. Alle gonnten sich bei der reichlichen Wasserfülle das Labsal einer Waschung. Der dicke Ulanensoffizier hatte sich bis auf die Hüften entblößt und ließ sich ans Rochgeschirren begießen. Von der feisten, fetten Brust tropfte es ab wie bei einer Ente. Dabei lachte er unaufshörlich in außerst gemütlicher Weise.

Leutnant Ruhne erschien bei mir. In der Hand führte er das Teebrettchen: "Herrn Hauptmann vielleicht ein Gläschen Cantenac gefällig? Ein Brotchen mit Hamburger Rinderzunge gefällig? von Borchardt, kann wirklich empfehlen." Ich winkte mit den Augen, daß er zum General gehen möge. "Guer Erzellenz vielleicht ein Gläschen Cantenac gefällig? Ein Brotchen mit Hamburger Rinderzunge vielleicht? Alles von Borchardt. Kann wirklich empfehlen"... "Sind Sie denn beseisen, Berzeihung, herr Leut-

nant? Ja Borchardt, Borchardt . . . nun denn, wir sind Alle Menschen. Ich nehme es dankend an." Und dabei den Kopf ein wenig nach hinten beugend, setzte er das Glasschen an den Mund, sodaß wir die Muskeln und Adern des langen hagern Halses sehen konnten.

Bald war Alles auf der Suche nach seinem Truppenteil. Schon nach einer Stunde hatte ich mein Regiment gesfunden. Die Fahne, die ich an einem Erlenast befestigt hatte für den zerschossenen Schaft, hochschwingend, trafen wir und. Dann zogen wir weiter, hisig dem Feinde nach.

Wir belagerten die große Festung.

Ich hatte den Befehl erhalten, um Mitternacht mit drei Unteroffizieren und dreißig Mann den vor unfrer Postenslinie liegenden Hof La Grenouille anzuzünden. Bald lag der Feind, bald steckten wir darin. Es war ein ewiges Gezänk. Nun sollte dem ein Ende gemacht werden.

Um zehn Uhr abends ließ ich antreten, und war nach einer Stunde, nachdem ich die nachftliegenden Feldwachen in Renntnis des mir gewordenen Auftrags gesetzt hatte, vor den Doppelposten.

Ja, wie soll ich sagen: So etwa, als ware ich jetzt außerhalb der Erde, in der Luft, abseits unsers Planeten im Weltraum. Wir waren ganz allein; keine Fühlung mehr. Die Schleichpatrouillen, hatte ich die Feldwachkommandeure gebeten, nicht ins Vorland gehen zu lassen. um nicht zu Verwechslungen Veranlassung zu geben; und nun war Alles kumm um uns.

Wir hatten machsenden Mond. Der alte Herr hatte die Liebenswürdigkeit, sich ganzlich hinter Wolken zu versbergen. Ich sandte ihm für seine Artigkeit eine Außhand: denn es war dunkel, doch nicht in dem Maße, daß Alles unerkennbar verschwamm.

Los... Schst... Katen auf dem Ranbzug... Rein Geklirr ... Borsichtig, vorsichtig, langsam schleichend, zuerst lange Zeit in einem Graben, dann langs einer Garteneinfassung, Mann hinter Mann, zuweilen "auf allen Vieren", zuweilen blitzschnell über die Landstraße, Pst, wieder gebückt wie ein Apotheker im Moor, Halt ... Vorwarts ... Was war das? Langer Halt. War nichts ... wieder weiter ... "Nach rückwärts geben, leise: Meier soll nicht so prusten"... Weiter ... Pst... "Halt" ... und — Langer Halt ... Gan z leise: "Sergeant Barral!" "Hier, Herr Leutnant!" "Schreien Sie doch nicht so ... Hansen soll herkommen!" Einer drängt sich an mich ... "Borwärts."

Ich immer voran. Den Revolver hielt ich bereit. Meinen Sabel, als überfluffig, hatte ich zurückgelassen. Unmittels bar hinter mir Sergeant Barral und Gefreiter Hansen.

Weiter . . . Lautlos . . . Raten auf dem Raubzug . . . Rein Geklirr . . . "Halt" (leise nach ruckwarts gebend; einer poltert auf den andern). "Ruhig, Kerls" . . .

Bor und tauchten, dicht vor und, auf: das Schlößchen La Grenouille und zwei Nebengebaude, alles in einem großen Garten

Ist es besetzt? . . . Halt . . . Tiefe Stille: man hatte den Kaiser von China und seine erhabene Mutter, die

Raiserin, von Pefing her niesen horen fonnen.

Ich frieche allein vor . . . Was ist das? Eine Barristade. Verflucht. Zuruck. Im Flüsterton: "Borwarts." Wieder an der Barrisade. Ich fange an zu klettern. Sachte, sachte . . . Jeden Augenblick kann mir ein feindlicher Schuß in den Rippen siten: der Feind kanns bemerkt haben, läßt uns erst alle in die Mausefalle. Es knackt etwas: ich bin mitten auf der Barrikade mit einem Stiefel zwischen die Speichen eines Rades geklemmt. Es gelingt mir, mich zu befreien . . . Mein Kommando frabbelt nach . . . Nun sind wir alle drüber weg; wir stehen im Hofe. Der Feind ist nicht da . . . Nun aber muß alles gedankenschnell gehn. Ich nehme Barral und zehn Mann, um mich gegen den Feind, vor den Gebäuden, als Sicherheit für das Brandstommando aufzustellen . . .

Ich lausche atemlos in die Dunkelheit hinein. Neben mir links steht Barral, rechts Hansen. Einen Augenblick tritt der Mond vor. Ich sehe Barral an, ich sehe Hansen an: Ihre Gesichter sehen fahl aus, aber gespannt. Hansen sagt leise: "Herr Leutnant, Herr Leutnant!" Was denn? "Da sind Spahis vor uns." Unsinn, Hansen . . .

Noch kein Brandschein . . Da bligt es in den Forts vor und auf, und, wie auf ein gegebnes Zeichen, fliegen hoch über und in das weit hinter und liegende Lager uns geheure Granaten. Sie hinterlassen einen langen feurigen

Streifen. Blaues Licht scheint, bald hier, bald dort in den Rasemattenluken . . .

Da steigt eine einzelne grasgrune Rakete; dort, eine halbe Meile davon, eine purpurrote . . . Und ist doch Alles so still, so still . . .

Nun bricht hinter uns die Flamme aus . . . Unterdrucktes Schreien . . . Ein Schwein grunzt kläglich. "Hansen, gehen Sie sofort zurück: das Schwein soll lautlos erwürgt werden." Zu Befehl, herr Leutnant.

Anister, Anister . . .

\* \* \*

Mein Auftrag war erfüllt. Ich hatte meine Meldungen gemacht. "Wissen Sie schon, daß Helmsdorff diese Nacht schwer verwundet ist durch einen Granatsplitter," sagte mir der Oberst. "Nein, Herr Oberst, ich hörte nichts. Ist die Wunde tödlich?" "Wir erfuhren es nicht. Ich habe ihn außer Granatbereich nach Grand Doubs bringen lassen." "Ich bin eng mit Helmsdorff befreundet. Erlauben mir Herr Oberst, auf einige Stunden hinüberzureiten?" "Ich bitte darum. Wollen Sie mir nach Ihrer Rücksehr Bericht über seinen Zustand geben." "Zu Befehl, Herr Oberst."

\* \* \*

Um den Herd des Hauses in Grand Douds finde ich eine alte Großmutter, die einen Schnurrbart hat und Gebete murmelt, zwei Kinder und einen finster stierenden Mann. Alle sehen in die Flamme. Es sind die Bewohner. Der Bater zeigt wortlos, den Danmen seiner rechten Hand als Richtung nach rückwärts in Bewegung setzend, auf eine Tür. Ich trete hinein. Auf einem breiten französischen Bett liegt Helmsdorff. Er schläft. Sein Gesicht ist gelbgrau. Er rührt sich nicht. Drei Arzte stehen an seinem Bett, und zwei grane Schwestern aus Deutschland. Ein Lazarettzgehilfe, in beiden Händen eine große Schüssel tragend, die mit Blut bis an den Rand gefüllt ist, will gerade heraus.

treten. Über den Urm tragt er in Purpur getauchte Handtucher. Die rote Masse schwappt gallertartig und nimmt immer dunklere Farben an bis zum tiefsten Schwarzblau.

Die Arzte ziehen sich zu einer letten Beratung zuruck. Der eine von ihnen, der bisher Rocks und hemdsarmel über die Anochel zuruckgebogen hatte, glättet sie wieder nach vorn und schließt die Anopfe. Ich bitte die Schwestern — Deutschland, fusse ihnen den Saum ihrer Gewander! sie sind in den Kriegen deine Engel — auf einige Zeit der Ruhe zu pflegen: ich wurde wachen.

Dem jungen Offizier hat der Granatsplitter das Fleisch vom rechten Oberschenkel vollig weggerissen.

Ich bin allein mit ihm.

Ich kniee an seinem Lager nieder, nehme des Schlafens den Hand in die meine, und lege meine Stirn auf sie. Weine Gedanken sind ein Gebet: Gott, nimm ihn noch nicht zu dir! er ist ja mein bester Freund.

Nun richt ich mich auf, lasse aber seine Hand nicht frei. Über sein Gesicht spielt es oft wie matte Irrlichter. Es huscht etwas barüber hin. Wie der Schatten eines fliegenden Bogels. Er schläft ruhig; seine Atemzüge gehen regelmäßig.

Auf dem Nachttischen an seinem Kopfende brennt die Lampe. Sie ist mit einem Schirm bedeckt. Auf diesem, mir zugekehrt, tanzt ein Narr in der Schellenkappe; mit seiner Pritsche schlägt er auf eine kleine Handtrommel. Er hat ein widerwärtiges Gesicht.

Ich starre und starre, bewegungslos, um den Verwundeten nicht durch die leiseste Regung zu wecken, auf die Lampe. Seine Hand liegt immer noch in der meinen. Eine nicht mehr zu bewältigende Müdigkeit überkommt mich: die vielen Feldwachen, mein nächtliches Rommando, die furchtbaren Anstrengungen, das tagelange Liegen in den nassen Gräben zu steter Abwehr, die Eindrücke auf das junge Herz... aus den Schlachten ... Ich kann ... meinen ... Ropf ... nicht ... mehr ... hoch ... Er sinkt.

\* \*

Und vor mir tanzt und springt der Narr, ho und heidi. Wie ausgelassen dieser dumme Kerl ift. Wie er sein breites Maul grinsend verzerrt. Und ich tanze ihm nach; ich muß alle seine Bewegungen mitmachen.

Aber ich will nicht, und ich muß . . .

Das Schensal halt an, steht still. Auch ich bin wie gebannt. Der Narr beugt seinen Kopf. Was will er? Einen Erde auswerfenden Maulwurf beobachten? Eine Blume wachsen sehn? Den Eilweg eines Kafers verfolgen? . . . Er winkt mich heran. Ich folge; ich schaue mit ihm in ein tieses, großes Grab. Und viele tausend nackte Arme, in hechtzgrauer Farbe, mit ineinander gekrampsten Fingern streckten sich mir entgegen. Solche Arme sah ich oft auf den Schlachtzseldern.

Und der Rarr lacht und lacht und schlägt Purzelbaum wie ein Clown, und lacht, und zeigt hinunter.

Ich will ihn schlagen . . Ich . . . fann . . . nicht . . . von . . . der . . . Stell . . . e . . . Hund, verfluchter . . . deck zu, deck zu . . .

Ich wache jahlings auf; ich kann keine funf Minuten geschlafen haben. Ich reiße den Kopf in die Hoh. Die Hand meines Kameraden liegt noch in der meinen. Herr Gott, was ist das? Sie ist feucht, schleimig, nicht kalt, nicht warm . . . ein bischen letzte Wärme noch, wie der erkaltende Ofen . . . Sein Gesicht ist auf der linken Seite etwas nach oben verschoben . . . Die Augen . . . "Helmsdorff!" schrei ich, und werfe mich über ihn . . .

Die Tur öffnet sich. Die barmherzigen Schwestern erscheinen, fanft, liebevoll . . . Die eine, die altere, beugt sich über mich . . . Ich liege wie ein Sohn in Muttersarmen. Sie sagt mir so gütige, beruhigende, tröstende Worte; immer im gleichen Tonfall spricht sie. Und an ihrer Brust schluchz ich wie ein zehnjähriger Knabe.

### Portopeefähnrich Schadius.

General Faidherbe hatte seit einigen Wochen seinen leichsten Lendenschurz, den er am heißen Senegal getragen, mit einem tuchtigen Pelz in Lille vertauscht.

Mit schnellfraftiger hand hatte er die dort vorgefundenen Truppen geruttelt, geschüttelt, gemengt, gesondert, hatte fich neue Bataillone geschaffen, alte aufgefrischt und ihnen wieder Lebensmut eingeblasen, und war nun wie ein zierlicher Fechter von ber großen nordischen Stadt aus vorgestoßen, einmal, zweimal, breimal, viermal . . . unermudlich. Aber einmal, zweimal, dreimal, viermal hatte er von ben Deutschen empfindliche Schlage gefühlt. Jedesmal gelang es ihm, fich mit befondrer Geschicklichkeit aus ber Schlinge zu ziehen und in feinen vielfach Lille umgebenden größeren und fleineren Festungen zu verschwinden. Bahlreiche Gefangene und zahlreiche Stiefel und Schuhe, Die bas aute England in feiner befannten Parteilofiafeit ben Frangofen geliefert hatte, blieben jedesmal in unfern Sanden. Die Gefangenen murben nach Deutschland gefandt; die Stiefel und Schuhe ließen wir ftehen, weil fie gar zu ichlecht gearbeitet maren.

Endlich bei St. Quentin, am neunzehnten Januar, an einem grauen, mißmutigen Wintertage, schlug ihn der gesniale, klargeistige General Goeben für immer zurück.

General Faidherbe, klug, durchgreifend, weiten Blickes, hatte während seiner sich wiederholenden Borstöße — er sollte unsre Nordarmee beim Abrücken auf Paris behindern, sie deshalb stets am Mantel zupfen — gewissermaßen zu seiner linken Seitendeckung, in der östlichen Picardie, in den Ardennen, im nördlichen Teil der Champagne Freisschärler=Abteilungen, große und kleine, gebildet, die uns mancherlei Abbruch taten, uns zum wenigsten recht unbequem wurden.

Der Franctireur in Masse, bas heißt: in Trupps geteilt, in Uniformen gekleidet, und wenn auch nur durch ein ge-

meinsames Abzeichen kenntlich, wurde stets als regelrechter Feind behandelt, trat er und so gegenüber. Aber jeder Franctireur, der einzeln, vom Hinterhalt aus, einen einsam reitenden Adjutanten, eine Ordonnanz, einen Feldposten ersichoß, wurde auf der Stelle an den nächsten Baum geknüpft, wenn wir seiner habhaft werden konnten; denn das blieb und bleibt in jedem Fall Meuchelmord. Beschönigungen gibt es nicht.

Um diesem Unwesen entgegenzutreten, wurde, gleich nach der ersten Schlacht bei Amiens, im Dezember, eine aus den drei Hauptwaffen gemischte Truppe zusammengesetzt, die den Auftrag erhielt, die Linie Rheims-Rethel-Mezières unter fortwährender Beobachtung zu halten. Alles Übrige war dem Kommandeur durchaus überlassen. Die gemischte Abteilung bestand aus meinem Infanterie-Regiment, aus den einundvierzigsten Husaren und einer reitenden Batterie.

Als Befehlshaber war uns von Bersailles ein junger Reitergeneral gesandt, der erst vor furzem die schmalen Biessen seiner Hose in breite rote Streifen umgewandelt sah. Die ganze Armee kannte ihn schon seit Jahren. Sein Ruf als Sportsman, als Pferdekenner, als ein leidenschaftlich die Frauen Berehrender war bekannt, nicht minder aber auch, daß er als einer der vorzüglichsten und lebhaftesten Offiziere galt. Aus diesem Grunde, so hieß es bei uns, sei er vom großen Hauptquartier hierhergeschickt. Man fand dort keine rechte Berwendung für den feurigen, oft tollstühnen Mann.

Ich erinnere mich der Stunde, als ich ihn zum ersten Mal sah, sehr deutlich. Unser Kommando stand einige hundert Schritte nördlich von Amiens auf der Landstraße. Wir erwarteten den gestern Abend spåt eingetroffenen Führer, um uns dann sofort in Bewegung zu setzen. Schon eine Stunde wohl hatten wir in den Gräben gesessen, geplandert, gefrühstückt, manchen Schluck getan, als sich uns von der Stadt her rasch eine kleine Stanbwolke näherte. "An die Gewehre", "An die Pferde", "An die Geschüße"

rief es durcheinander. Aber ehe noch "Gewehr in die hand" fommandiert war, rafte wie auf einem durchgehenden Pferd der General bei uns vorbei. Er hielt seinen Gaul erft beim vordersten Mann an. Dann schrie er mit lauter Stimme: "Die Berren Offiziere", und "die Berren Offiziere" flang im Echo ber Ruf ber Unterfommandeure. Bald hatten wir um ihn einen Kreis gebildet und horten nun fein erstes Wort: "Meine Berren! Raubertag - Freudentag!" Er wollte und damit fagen, wie fein Berg vor Luft poche, auf die Basenhete zu reiten, und wie auch wir uns wohl gludlich schapten, mit dem Gefindel uns herumquschlagen. Dann hielt er in furzen Gagen eine fleine Unsprache, wie er die Sache anzufangen gedenke. Der Batterie befahl er, an den Ropf der Rolonne zu fahren, zu unferm allseitigen inneren Entseten! Gine Batterie vornweg! Das war noch nicht vorgekommen. Freilich, beim Anmarich trabte er mit einer Schwadron eine halbe Meile vor, fodaß die Geschute doch nicht gang in den blauen Dunft hineinrollten.

Reineswegs "pochte uns das Herz vor Lust", in den Guerillakrieg zu ziehen. Dabei kam nichts heraus, das wußten wir. Ging die Rolonne geschlossen vor, dann wurden die Franctireurs schnell wie die Wiesel in ihren Schlupfslöchern, die sie überall hatten, verschwinden; zeigten wir uns einzeln, in kleinen Abteilungen, dann, ja dann wurden die Banden zum Borschein kommen, um uns zu überfallen.

Während der General uns seine Belehrungen gab und, wie gesagt, in kurzen, markigen Satzen seine Absichten für die nächsten Tage verkündete, hatte ich Zeit, ihn zu betrachten. Nicht oft wohl hat es einen schöneren Mann gegeben. Früher durch Jahre im großen Generalstab beschäftigt, trug er noch, ich möchte es so nennen, den leidenden Zug im Gessicht. Die überaus angestrengte Arbeit grabt ihn unsern Generalstabsoffizieren ein. Aber andererseits, wie wir dies namentlich bei den jüngeren dieser Herren sinden, war ihm aus jener Zeit das (im guten Sinne natürlich) "Geschnies

gelte und Gebügelte" geblieben. Wie faß ihm die Scharpe. Wie fehr gepflegt glanzte der starke, schwarze, in zwei scharfs gedrehte Spigen auslaufende Schnurrbart.

"Also, meine Berren, den Stab in die Band," ichlof der

General.

In ben erften Tagen und auch fernerhin hatten wir feine Belaftigungen, fo lange wir geschloffen blieben. Dennoch war die außerste Borsicht geboten. Diese ewige "Borsicht" brachte unfern Nerven nicht gerade Ruhe. Gobald wir ins Quartier famen, mußten wir erft Alles Durchfuchen, Die Rirchen, die Boden, Die Reller, Die Abseiten, jede fleinfte Raucherfammer. Starfe Bachen zogen auf, bichte Poftenlinien murden ausgestellt. Patrouillen gingen bin und ber. hierhin und dorthin. Und dazu das ungunftigfte Better; Schnee und Regen tauschten fortwahrend. Der Wind blies schwach, sodaß wir nicht den Borteil hatten, von ihm ge= trodnet zu werden. Mit durchnaften Rleidern, oft bis aufs Bemd, rudten wir in die großen, falten Rirchen und Scheunen als in unfere Massenbehausung ein. Un ein warmendes Feuer mar, der Gefahr wegen, nicht zu denken. Und wie aufgeweicht schwammen die Wege; wir versanken in ihnen bis über die Knochel. Der Dane hat hierfur bas hubsche Wort: Sapffig.

Das waren wirklich Strapazen und fast übergroße Unstrengungen. Die Verpflegung wurde schlechter und schlechster. Langer Marsch und frostig Dach, und was das Schlimmste war: wir sahen und hörten nichts vom Feinde. Wenn wir uns doch einmal tüchtig hatten raufen können:

das ware eine Erlofung gewesen.

Unserm Führer war diese ewige "Hinundherzieherei, ohne die Kerls an den Kopp zu kriegen," ebenfalls sehr unserwünscht. Er lenkte deshalb seine Ausmerksamkeit darauf, sich irgendwo mit der ganzen Abteilung festzuseten, um von hier aus seine Unternehmungen zu beginnen. Schon nach drei Tagen hatten wir den gesuchten Punkt gefunden. Er lag einige Kilometer westlich von der großen Straße. Serans

court selbst, das, nach seiner Ausdehnung zu urteilen, funfsbis sechstausend Einwohner zu haben schien, lag in einem Talchen; sich ihm unmittelbar nach Norden anschließend, auf einem Hügel, entdeckten wir ein Schlößchen im Mansardenskil. Diesem wieder eng naheliegend, standen viele gewaltige Fabrikgebäude. Bald wußten wir das Nähere. Das Herrenshaus und die große Eisenbahnwagenfabrik gehörten Herrn François Bourdon. Seine von ihm beschäftigten zweitaussend Arbeiter wohnten mit ihren Familien oder als Jungsgesellen in Serancourt. Zur Zeit zwar lauerte und lungerte wohl über die Hälfte davon in den Wäldern umher. Die Fabrik war gänzlich geschlossen. Herr und Frau Bourdon und ihr einziges Kind, Fräulein Fanchette, waren vernünfstiger Weise zu Hause geblieben.

Was hauptsächlich den Befehlshaber vermocht hatte, diese Stellung als Ausgangspunkt für seine Streifzüge, nach allen Seiten hin, zu wählen, war die günstige Lage. Überall dämmerten erst in weiter Entfernung Berg und Holz. Übersallhin überschaute das Auge vom Hügel aus Alles. Jede Annäherung konnte am Tage von uns frühzeitig entdeckt wersden. Nachts allerdings mußten strahlenförmig Patrouillen, stehende Unteroffizierposten und Horchtrupps vorgetrieben werden. Dafür ließ sich der Wachdienst in Serancourt, auf dem Schlöschen und in den Fabrikgebäuden einschränken.

Im Orte selbst stand das Infanterieregiment. Im Herrenshaus hatte sich der General und sein Stab eingerichtet. Auch hatte dieser hierhin die vierte Rompagnie, die von mir gestührt wurde, befohlen. Ich lag also vortrefflich, von meinen Rameraden viel beneidet. Während es sich meine Leute, so gut es gehen wollte, bequem machten in Ställen und andern Nebengebäuden, wohnte ich selbst mit meinem Leutnant in zwei hübschen Zimmern der Villa. Endlich hatten in den weitläufig angelegten Fabrifräumen das Husarenregiment und die Vatterie Unterkunft gefunden. Zwar hatte der Besehlschaber erst alle die Riesenmaschinen, und diese mit nicht geringer Mühe, sowie die fertigen und unfertigen

2. IV,5

Eisenbahnwagen rucksichtslos entfernen lassen. A la guerre comme à la guerre. Die Eisenbahnwagen dienten und vorzüglich zu einer Art Wagenburg, die wir wie eine Umswallung um die Villa aufgeführt hatten.

Berr und Frau Vourdon schienen die liebenswürdigsten Leute. Doch nie vergaßen sie den "Franzosen" (die kleine dicke Madame war übrigens eine Engländerin), bewahrten aber jene Höflichkeit, die unsern unruhigen Nachbarn so gut steht. Auch mochte ihnen die Klugheit, wie sie namentslich aus den Augen des herrn Vourdon leuchtete, gesagt haben, daß es das Beste sei, sich in das Unabänderliche zu fügen.

Morgens und abends, auch fast den ganzen übrigen Tag, lebten wir für uns. Nur das hauptessen zeigte uns bei Tisch unsern unfreiwilligen Wirt und seine Damen.

Die körperliche Erscheinung Fraulein Fanchettes, der Tochster des Hauses, schien mir gar sehr auffällig und absonders lich von den andern Menschenkindern, die ich bisher im Leben gesehen hatte, abzustechen. Auf einem schlanken Halse saße ein Kopf, der mich dermaßen beim ersten Anblick in Erstaunen setze, daß ich beinahe zurückgeprallt ware. Auch den andern Offizieren geschah daßselbe, wie ich deutlich besmerkte und wie wir est und spater unter und erzählten. Das längliche Gesicht Fanchettens zeigte überall eine gleichmäßig elsenbeinerne Farbe. Die Haare, durch einen graden Scheitel über den Kopf geteilt, schlangen sich im Nacken zu einem griechischen Knoten. Sie schimmerten mehr ins Rötliche als ins Blonde. Ihre großen Augen, die von sehr langen Wimpern beschattet wurden, schienen aus dunkelsbraunem Samt geschnitten zu sein.

Auch der General trat wie bestürzt einen Schritt zurud, als er ihr vorgestellt murde.

Bei Tisch saßen wir in folgender Reihenfolge: Madame, rechts von ihr der General, Fraulein Fanchette, ein Obersstabsarzt, der Adjutant des Befehlshabers. Links von Mas

dame: mein Regimentstommandeur, Berr Bourdon, ich, mein Rompagnieoffizier.

Um andern Morgen ritt der General mit einem Trompeter und einem husarenunteroffizier, ber eine lange Stange mit fich fuhrte, um beren oberes Ende ein großes weißes Lafen gewunden und gebunden mar, bei Tagesanbruch von Baufe weg. Ich fah es von meinem Fenfter aus. Gelbft fein Abjutant, ben ich fpater fragte, mußte nicht, wohin er sich begeben habe.

Etwas vor funf Uhr nachmittags stieg er wieder lachend mit seinen Begleitern vor der Billa ab. Beim Mittageffen verriet er nichts, bis er sich ploglich mit artiger Bewegung an Frau Bourdon mandte und biefer einen Gruß bestellte vom Vicomte de Combieres, dem Gouverneur von Le Dra= gon de Muraille. Die Dame danfte erstaunt mit großen Augen, während herr Bourdon ihn von unten anfah, dabei feinen Suppenlöffel, ben er ichon bicht vor ben Lippen hatte, jum Stillstehen bringend. Huch Fanchette schielte, ohne ihr Baupt zu wenden, einen Augenblick zu ihm hin. Aber ber General gab geschickt bem Gesprach eine andre Wendung, sodaß jede weitere Frage der Tischgefellschaft unterblieb. Mis wir und nach Beendigung ber Mahlzeit von ber Familie Bourdon verabschiedet hatten, bat und der General, mit ihm auf fein Zimmer zu fommen.

Bier ergahlte er und: "Meine Berren! In ber letten Nacht fiel es mir in den Sinn, ob es mir nicht moglich fein wurde, die fleine Felfenburg Le Dragon de Muraille, Die wir von unfrer Wohnung hier feben fonnen, und von ber unfer Sauptmann (er machte eine leichte Sandbewegung ju mir) gestern behauptete, daß sie sich im Mondschein wie eine Doresche Zeichnung ausnahme, zu überraschen.

Gedacht, getan! Ich ließ um fieben Uhr fruh einen Trom= peter und einen hufarenunteroffizier rufen und war um acht Uhr ichon auf dem Wege nach der fleinen Kestung. Wir hörten früher, und ich habe es heute selbst in Erfahrung gebracht, daß dies Steinnest, außer einem Gouverneur, vierzig bis fünfzig uralten Invaliden den letzten Lebensort bietet. Außerdem hausen dort oben etwa fünfhundert Einzwohner, von denen die mannliche Bevölkerung zur Bedieznung der Geschüße eingeübt ist.

Es bestätigt sich vollkommen, daß das Städtchen unein= nehmbar ist. Daß es den Namen der kleinen Eidechse führt, wurde mir oben dadurch erklart, daß sich unendlich viele dieser zierlichen Tierchen hier auf den Mauern, im Gerölle

und in den Felespalten bis zur Stunde aufhalten."

Der General fette seine Erzählung fort.

"Meine Berren, wenn ich die Phantasie hatte der schonen Marchenerzählerin, so wurde ich Ihnen jest aus Taufend und einer Nacht vortragen. Das kann ich nicht, und so muffen Sie sich mit meinem nuchternen Bericht begnugen:

Als wir heute Morgen zu Pferde stiegen — ich hatte sie schärfen und die Bügel stark mit Stroh umwickeln lassen, denn es hatte in der Nacht gefroren — umwehte uns ein sanfter Südwind, der aber schon nach einer halben Stunde in einen unangenehmen Ost überging, sodaß ich es bereute, statt meines Mantels meinen Überzieher angezogen zu haben. Aber deshalb umzukehren, schien mir die Sache nicht wert.

Ich hatte geglaubt, wie Sie wohl alle berselben Ansicht sind, in etwa zwanzig Minuten den Fuß des Kegels und in weiteren zwanzig Minuten das Städtchen selbst zu erreichen. Wie hatte ich mich getäuscht. Nach Verlauf einer Stunde erst gelangten wir zu dem Punkte, von wo aus uns ein Schneckenweg in eineinhalb Stunden auf die Spitze brachte. Es gibt nur diesen einen, etwa wagenspurbreiten Hinausstieg, der an einzelnen Stellen kleine Ausbuchtungen zum Ausbiegen hat. Die Straße ist rechts und links mit meterhohen Mauern eingefaßt, über die wir in immer tiefere Abgründe schauten. Plöglich, bei einer Viegung, riß ich meinen Bengst zurück, denn vor mir dehnte sich eine bodenslose Tiefe. Zugleich aber sah ich über diesem kaum sechs

Meter breiten Schlund eine aufgezogene Zugbrucke. Rechts und links, auf jeder Seite, starrten jahfallende Felsen. Über

bem Tore bemerkte ich eine eingesprengte Rische.

Sofort ließ ich meinen Trompeter blasen. Ich hatte ihm gesagt, daß er, was er wolle, geben könne; und so klang es denn in dieser Wüstenei absonderlich, als hintereinander "D du mein holder Abendstern", "Mädle, ruck, ruck, ruck an meine grüne Seite", unser prächtiges Signal "Trab", "Wo du nicht bist, Herr Organist", und das düstere, nüchterne, eiserne, Alles mit sich fortreißende "Vorwärts" der Infanterie erklangen. Den Unteroffizier ließ ich unaufhörlich das weiße Laken schwingen. Nun war es Zeit, daß wir einen Vommerslunder (einen ausgezeichneten Schnaps aus meiner Heimat Schleswig-Holstein), den ich in meine Satteltasche gesteckt hatte, zu uns nahmen.

Nichts rührte sich. Nur entdeckte ich links in gleicher Hohe mit mir einen Steinadler, der über dem Schlunde schwebte. Ich nahm mein Glas und erkannte ihn an den gelben Kopf- und Nackenfedern. Da riß eine schwarze Wolke auseinander, sodaß ein schmaler Sonnenstrahl just den herrlichen Raubvogel in ein Meer von Gold tauchte. Dieser Sonnenstrahl traf auch eine Felswand, von deren Rand eine Riesentanne schräg über eine Untiefe hinaus-

ragte.

Während ich noch ganz versunken dies mächtige Wildnisbild betrachtete, hörten wir eine Kindertrompete; und als ich darauf nach der Nische sah, von woher der Ton zu schwingen schien, bemerkten wir in dieser einen kleinen eisz grauen französischen Soldaten, gekleidet wie die Invaliden in Paris.

Eine vor Altersschwäche zitternde Stimme fragte, was wir wollten. "Ich wünsche den Herrn Kommandanten zu sprechen." "Den Herrn Gouverneur, wennst gefällig ist", antewortete vorwurfsvoll die Stimme. Was wir denn bei diesem beabsichtigten? "Ich möchte den Herrn Gouverneur in dienstlicher Angelegenheit aufsuchen."

Wie in eine Versenkung verschwand der Mann, und klapp! sagte es deutlich, und es zeigten sich rechts und links des Eingangs plotzlich je drei Geschützmündungen, die drohend ihren offenen schwarzen Hals gegen uns aufsperrten. Die Vlenden waren wie durch Zauberschlag gefallen. Gleich dann rasselte schwerfällig die Zugbrücke nieder, die Pferde wurden durch das Geräusch des sich senkenden Belags scheu, und im Handumdrehen wären sie uns durchgegangen.

In der Offnung stand derselbe Rleine mit dem Kindershorn, der und eben in der Nische antrompetet hatte. Jest trug er noch ein überlanges Schwert an der Seite. Er lud und mit einer freundlichen Handbewegung ein, näher zu kommen. Merkwürdigerweise traten unsere Gäule ohne "Geschichten zu machen" über die Bohlen, die den grausigen Grund überbrückten. Sowie wir aber ins Tor ritten, als der leichte Huftlang mit dem dröhnenden wechselte, als plotzlich die sechs Geschüße zugleich abgeseuert wurden, stiegen sie. Doch kein Reiter darf Träumer sein, und so waren wir auf alles vorbereitet. Bald, wenn auch ein wenig aufzgeregt und Ohren und Augen in lebhafter Bewegung, ruhten die zwölf Beine wieder auf dem Boden.

Rechts und links wurden Turen auseinander geschoben, und je drei Invaliden — keiner von diesen, wie überhaupt von allen, denen ich im Lauf des Tages begegnete, schien unter siedzig Jahren — traten mit entzündeten Fackeln vor. Die Zugbrücke rasselte, wie durch ein Uhrwerk getrieben, in die Höhe. Nun sah ich bei dem hellen Schein, wie mir sechs der alten Soldaten, die in einer Reihe links von uns standen, mit ihren Gewehren ihre Ehrenbezeugungen erzeigten.

Dir traten in folgender Reihenfolge den Weitermarsch an: Zuerst in einer Linie nebeneinander die seche Faceltrager (so breit war alles hier weggesprengt), dann ein zwölf= bis vierzehnjähriger Trommelschlager. Hinter diesem der kleine Mann, der das lange Schwert gezogen hatte. Endlich die seche Invaliden, die mir ihre Ehrenbezeugung gegeben, in einer Linie nebeneinander. Meine beiden Begleiter hatte ich an mich herangewinkt. Ich sagte ihnen, daß sie keine Miene zu verziehen hatten, was wir auch immer an diesem Tage erleben murben. "Zu Befehl, Herr General," erklang es frisch.

"Je suis le petit tambour"...

Dies Liedel fiel mir ein, als ich den unaufhörlich das Ralbfell bearbeitenden winzigen Trommelschläger besobachtete. Mit außerordentlicher Würde schritten die weißsichnurrbärtigen Soldaten (keinen Henry quatre hab ich bei ihnen gefunden) voraus. Ihre Barenmüßen wackelten nicht. Ernst lag auf ihren Gesichtern. Wäre jest ein Offenbachsiches Tschingda, Tschingda, Tschingdada erklungen, eine Operette hatte sich vor mir abgespielt.

Über zwanzig Minuten marschierten wir im Tunnel. Die Wande schwitzten. Wann wird es ein Ende nehmen und

wie?

Da kam es mir vor, als wenn mir eine Treibhauswarme entgegenhauchte. Bald streiften Schimmer des Tages an den Seiten hin; heller wurde es und heller. Die Fackelsträger bogen, zu je dreien, rechts und links aus, hielten und machten Stirnseite zu uns. Der Trommler schritt weiter; hinter ihm der kleine Mann mit dem großen Schwert. Hinzer diesem die sechs Grenadiere . . Wir ritten aus dem Tunnel ins Freie . . Und wie entsetz, wie auf ein gezgebenes Zeichen hielten wir die Pferde an . . Gine Wirrznis von Steinen lag um uns zu beiden Seiten des sich wieder wie beim Aufstieg verengenden Weges . . Kein Baum, kein Strauch; nur Würfel auf Würfel gestellt, nur nackte Schroffen und unermeßlich tiefe Schlünde . . Und wärmer und wärmer wurde die Luft. Ich knöpfte meinen Ilberzieher auf.

Die Erommel horte auf zu schlagen, und der kleine Mann mit dem Goliatschwert gebot Halt. Die sechs Grenadiere, die der schmalen Straße wegen zu zweien hintereinander gesgangen waren, blieben stehen. Gewehr ab. Ruhrt euch —

und der Führer trat an mich heran. Er mußte mein Staus nen in meinen Bugen lefen, benn er begann fofort, ohne mich zu Worte kommen zu laffen: "Ja, bas glaube ich. mein Offizier. Bier fann fein Preuge heruber. Diese Ginode legt fich um unfre gange Restung wie ein Gurtel, wie eine Schlange, Die fich in den Schwanz beißt. Gigentlich werben ben Unterhandlern die Augen verbunden; in diesem Falle aber follen Sie fich grade burch Sehen überzeugen, burch Seben, Seben, Geben, ja durch Geben, mein Offigier! Kommt ber Preuße heran, fo sprengen wir ben Tunnel und die große Brude, ah, die große Brude. Und bann ift jeder Angriff unmöglich." Aber erlauben Gie, unterbrach ich ihn . . . "Erlauben Gie, erlauben Gie, mein Offizier, es ist unmöglich." Aber Die Barme hier, woher . "Gie werden sehen, Gie werden Alles sehen. Ah, Die große Brude. Und nun bitte ich, daß der preußische Trompeter und einige Studchen vorblafen barf, wenn wir wieber antreten. Der herr Gouverneur ift schon benachrichtigt. Sie werden einen neunzigiahrigen Greis finden. Aber er ist voll der Ehre, voll der Ehre. Er wird sich eher toten, als daß er die Festung übergibt."

Ich ließ meinen Trompeter seine "Stückhen" blasen, und vorwarts gings. Ich konnte mich eines herzlichen leisen Lachens nicht erwehren, als ich die stolzen Schritte des Knaben, des Führers und seiner sechs Soldaten sah. Die Musik begeisterte ihr altes treues Soldatenherz. Unfre

Pferde nicten mit den Ropfen.

Hatte ich vorher an Schillers Drachentoter gedacht: "Mut zeiget auch der Mameluck, Gehorsam ist des Christen Schmuck", oder daß ich den Mont-Salvage hinanritt als tumber" Parcival, so kam mir nun der Gedanke, daß ich dem lustigen dicken König von Poctot einen Besuch abstatten wollte.

Lange schon hatten wir ein dumpfes Geräusch vernommen. Ploplich, bei einer Biegung der Schneckenstraße, hielt ich im Ruck meinen hengst an. Dem Trompeter blieb mit einem schrecklichen Miflant sein "Stückhen' in den Lippen fiben.

Vor uns zeigte sich eine wohl vierzig Meter lange Brücke, die über eine grauenhafte Höllentiese führte. An unser Seite und an der gegenüberliegenden stürzten die Felsen lotzrecht hinunter. Am Rande stiegen ungeheure Tannen in die Lüfte. Einige abgestorbne standen schräg oder lagen wagezrecht über dem Schlunde. Wasserfälle, Gießbäche, große und kleine Rinnen sprangen und schossen, rauschten, polterzten und platscherten hinab. Aus dem Tal selbst quoll ein grauweißer Dampf empor, ohne und zu erreichen. Zuweilen sahen wir, oder so schien est und wenigstens, einen breiten, schnell vorbeiwirbelnden Strom unten.

Der kleine Mann trat wieder zu mir, beguckte mich, freute sich über meine großgewordnen Augen und lachte. Dann fing er an (doch kaum wars zu verstehen vor dem Lärmen der Wasser): "Ja, das haben Sie nicht geahnt, mein Offizier. Wie eine Schlange, die sich in den Schwanz beißt" (er brauchte wieder denselben Vergleich), "so umzieht dieser Fluß unser Städtchen. Die Wasser, die hinunterfallen, sind eiskalt, aber frieren nie. Der Strom ist glutheiß. Wo seine Abflüsse sind, hat bisher niemand entdeckt. Vor einigen Iahzen ließen wir einen jungen Gelehrten, einen Naturforscher, troß aller erdenklichen Warnungen, an Stricken hinunter. Als wir ihn nach einer halben Stunde vorsichtig wieder herauszogen, lag er tot in den Seilen. Seine linke Hand umschloß einen Stengel, auf dem eine große himmelblaue Blume saß, wie wir sie nie gesehen haben."

In diesem Augenblick flog ein Reiher (ein Reiher im Dezember? aber mir fiel ein, daß er oft Standvogel ist) kaum haushoch über uns weg. Seine Flügel donnerten, als waren sie von Erz.

"Huchda, huchda! der Houben los! beginnt ein Jagdgedicht, das dem furchtbaren Kaiser Heinrich dem Sechsten zusgeschrieben wird. Und "Huchda, heida, der Kouben los! hatte ich gleich gerufen, als mir der große Fischvertilger

über den Scheitel flog. Dem Edelfalken die Haube ab, und ihn nachgeworfen. Der Reiher hat ihn gesehen; er entsledigt sich des Inhalts seines Kropfes, steigt, steigt in die Wolken. Der Edelfalke ihm nach. Nun hat er ihn übersflogen, er zupft ihn an den Schwingen. Der zweite Falke wird geworfen. Ah, ein wundervolles Vild: der Kampf am Himmelstor. Endlich überschlagen sich alle drei zur Erde. Reiter und Reiterinnen jagen hin. Dem Reiher werden einige Prachtsedern genommen; ihn ziert jest ein Blechsschildchen, das schnell ihm umgehangen ist. Und wieder Freisheit, Freiheit, Freiheit . . . So war es einst. Die edelste Jagd.

Berzeihung, meine Berren, fur diese durchaus unnotige

Abschweifung.

Mein Lakentrager bibberte mit den Lippen und sah mich von der Seite an; ich bemerkte, daß er mir etwas sagen mochte. Nun, Meier, wollen Sie mir etwas mitteilen? Ich bog mich zu ihm, denn sonst war nichts zu verstehen. Er flusterte mir wie in Besorgnis: Dies ist wie eine andre Welt, Herr General.

Endlich zogen wir weiter, ohne Spiel, ohne Wort, über die lange, lange Brucke, die sich am andern Ufer wieder in den schmalen gewundnen Weg verengte. Alle Schroffen und Schluchten waren verschwunden. Wir pilgerten durch eine Ebene.

Der kleine Trommelschläger fiel wieder ein. Und vorwarts gings. Plöglich ein weites, offenes Tor, Festungsmaner, Giebel einzelner Häuser, die Spige eines Kirchturms, und drumdirum marschierten wir durch die Wölbung ins Städtchen ein. Gleich voran streckte sich ,das Schloß' über die andern Dächer empor. Hier machten wir Halt, und der kleine Mann mit dem großen Säbel führte mich in dies Gebände.

Ich ftand dem Gouverneur, dem Bicomte de Combières, gegenüber. Die hab ich so etwas erlebt. Ein unendlich in sich zusammengesunknes Mannchen mit einem Stelzfuß, in

voller Uniform, geschmuckt mit Orden über die ganze Brust, am Krücktock — lachte mich höhnisch von unten an, indem er den Kopf ganz schief hielt und mißtrauisch wie ein Rabe

mich anblinzelte.

"Sie kommen, Sie wollen, mein preußischer Kamerad —" und nun humpelte er durch den Riesensaal, worin wir und befanden, und lachte, lachte, lachte, nicht mehr höhnisch, aber so frohlich, lachte wie ein Kind. Dann stellte er sich wies der vor mir auf, guckte mich abermals schief von unten an, und sagte:

"Nun gut, mas wollen Sie? Meine Festung haben, mein

Eidechschen?"

"Ich bin in der Tat hierhergekommen, mein Gouverneur," erwiderte ich ihm, "um Sie zu bitten, die Tore zu offnen

fur meinen Obergeneral, ber mit breißigtausend -"

"Mit dreisigtausend Mann," und wieder holperte der Alte im Zimmer umher. Aber sein Lachen klang anmutig und gutmutig. Rasch stampfte er auf mich zu, ergriff einen Rocknopf von mir und zerrte mich in ein Nebengemach. Hier stellte er mich vor ein ungeheures Fernrohr, putte emsig mit seinem gelbseidenen Taschentuch an den Gläsern und schrie mich an: "Schauen Sie durch, bitte, wenns gefällig ist; schauen Sie durch." Ich legte mein Auge an und sah unsre Villa vor mir, bemerkte deutlich, wie unsre Leute über den Hof gingen.

Der Greis rief: "Dreißigtausend Mann, dreißigtausend Mann! faum viertausend haben Sie dort. Und wollen mich zur Übergabe zwingen. Und wenn es über viermalhundertstausend wären, unmöglich, unmöglich. Ich sprenge ja einsfach meine lange Brucke. Durch den dampfenden Fluß, der meinen Plat wie ein Ring umfließt, kann kein Mensch

durch."

"Dann werden wir die Ihnen anvertraute Burg aushungern."

"Wie, was," schrie er, aus vollem Halse lachend, "aushungern wollen Sie uns, aushungern? Rommen Sie, kommen Sie, mein Kamerad, ich will Ihnen zeigen —" und damit stapfte er voraus.

Als wir aus dem Schlosse traten, wollte ich dem Vicomte meinen Arm geben; er erwiderte, die Einwohner und Solsdaten würden ihn für meinen Gefangenen betrachten. Statt dessen mußte ich ihn unterfassen. Und so traten wir denn durch hügelige Gassen und Gäßchen unsern Weg an. Überall liefen die Leute an die Fenster und an die Türen. Überall mußte ich hören: Ah, Herr Vismarch. . . Ah, Herr Moltke. . . und die ausgesuchtesten Schimpsworte folgten. Als es einmal gar zu arg wurde in einer Gruppe, hob der Vicomte den Stock: "Wollt ihr wohl eure Fischmäuler halten."

Bei einer jungen, hubschen, schwarzäugigen Frau blieb ber Alte stehn und fragte sie ganz gemutlich, was sie heut Abend auf dem Berd habe. Erbsen und Schweinefleisch

lautete die rasch gegebene Antwort.

Einmal trat ein Graufopf dicht an den Vicomte und flusterte ihm, während wir im Weitergehen blieben, etwas ins Ohr. Ich denke mir, irgend eine Feindseligkeit gegen mich, oder einen Vorschlag, mich gefangen zu nehmen. Wistend war die Gegenrede: "Willst du beinen Rachen halten, du ausgedörrtes Stuck Rindsleisch du?"

Vald traten wir aus dem Stådtchen ins freie Feld. "Wie, was, aushungern wollen Sie und?" rief Seine Erzellenz. "Sehen Sie hier, das ist der Acer Pierre Vomballons, dann folgt Auguste Nochambeau, Erneste Lievre, Charles Matin, Henri Manier"... Und fort und fort, daß mir der Kopf wirbelte, gab er Namen auf Namen.

wirbelte, gab er Ramen auf Ramen.

Schließlich führte er mich in den Gouvernementsgarten. Dieser war ins Gelande eingeschnitten. Hier strömte uns dieselbe feuchtwarme Luft entgegen wie auf der Brucke. Ein Apfelbaum stand in Blute, im Dezember! Doch belehrte mich der Greis, daß aus dieser Jahreszeit die Blute niemals zur Frucht gedeihe.

Ins Schloß zurudgefehrt, hatte ich die Ehre, Ihrer Er-

zellenz vorgestellt zu werden. Ich fand eine ebenfalls uralte Dame. Ihre Ruhe und Burde stach wohltuend ab gegen

die quedfilberige Lebhaftigkeit des Gouverneurs.

Beim Frühstück erschien eine Enkelin der Alten, die mit ihrem siebenjährigen Kinde, einem reizenden Mädchen, vor dem Krieg hierhergeflüchtet war. Die kleine Julienne war kaum eingetreten, als sie vor mir "Stellung nahm", die Armchen in die Seite stemmte und sehr drollig sagte, während sie mich von oben bis unten und von unten bis oben musterte: "Das also ist der preußische Buhmann, Herr Vismarck." Ich glaube, sie hätte mich angespuckt, wenn die Mama sie nicht rasch weggezogen hätte. Später haben wir Freundschaft geschlossen.

Meine beiden Unteroffiziere ergahlten mir auf dem Beim-

ritt, wie vortrefflich sie verpflegt worden seien.

Auf der langen Brude ließ ich halten, um die marchenhafte Umgebung noch einmal auf mich wirken zu laffen. Ich dachte an den jungen Gelehrten, der hier die "blaue Blume" gefunden, das Finden aber mit dem Tode gebußt hatte.

Was war es doch mit der ,blauen Blume', lieber Behrens," wandte sich der General an meinen Kompagnieoffis zier. "Sie sind der Jungste von uns, und mussen daher Bescheid wissen."

"Sehr wohl, Herr General. Erinnere mich deutlich. Borbereitung zum Eramen. Famose Blume das. Irgend ein Reimschmied, wollte sagen Dichter, suchte sie. Feudaler Name das . . Heinrich von Ofter . . . Ofterdingen . . . nein, Hardenberg, richtig Hardenberg. Hatte nur hierhers fommen sollen."

Wir brachen alle in ein helles Gelächter aus, weniger über die treuherzige Aufklärung über die "blaue Blume", als über die gezierte, näselnde Sprache unsers Leutnants. Wie oft war er deshalb schon von den Kameraden aufgezogen und geneckt worden. Nun, in nicht langer Zeit wird er selbst finden, wie wenig hübsch eine solche Sprechweise ist.

Soust hatten wir Behrens alle gern. Er war außerdem

ein ausgezeichneter Offizier.

"Sie suchen auch die blaue Blume', lieber Behrens; und wohl Allen, die sie noch suchen," schloß ber General.

\* \* \*

Mitten in der Nacht wurde ich geweckt. Der Feldwebel stand vor meinem Bett. "Warten Sie einen Augenblick, Bruns. Gleich mach ich Licht . . . So, nun brennts . . . Was gibts benn" . . .

Mein Feldwebel las:

## Regimentebefehl.

Die vierte Kompagnie steht morgen fruh acht Uhr als Begleitkommando zum Abmarsch nach Brettonville bereit. Die Wache bleibt zuruck.

"Schreiben Sie, Brund:

#### Rompagniebefehl.

Die Kompagnie steht morgen fruh dreiviertel acht Uhr zum Abmarsch bereit. Dhne Tornister; sonst feldmarschmäßig."

Der Feldwebel meldete mir dann ferner, daß erst vor einer Stunde aus Brettonville beim Herrn General die Mitteilung eingegangen sei, daß dort Liebesgaben für unser Regiment aus der Heimat eingetroffen wären. Der Herr General habe dem Herrn Oberst Befehl erteilt, und dieser, der Kürze der Zeit halber, die vierte Kompagnie bestimmt. Zahlmeister Franz sei benachrichtigt, morgen früh dreiviertel acht Uhr mit zwei Wagen im Schloßhof zu stehen.

Nachdem ich mit dem Feldwebel das Erforderliche besprochen, ihm namentlich auf die Seele gebunden hatte, daß die Mannschaften nicht zu fruhzeitig geweckt wurden, ent-

ließ ich ihn.

Während ich mich noch im Bette aufstützte und eben im Begriff mar, das Licht auszublasen, rief ich: "Behrens, Behrens," es zugleich bereuend: weshalb denn storte ich ihn; er wird sich schon zeitig genug die Augen reiben muffen.

Leutnant Behrens drehte sich schwer in seinem Bette herum, und fing an, im Halbtraum eine ganze Geschichte zu erzählen:

"Fanchette ... wirklich fambses Frauenzimmer ... wie Nubierin, nein Agypterin Kleo ... Kleopatra ... Unton ... "(Anton, steck den Degen ein! lachte ich seise) "Antonius ... nein ... wie hieß doch der schneidige Hund ... wirklich fambser Kerl" (Rebus gestibus Caesar venit in Galliam, sachte ich wieder seise) ... "Casar, wirklich fambser Kerl ... Kleopatra ... Casar ... Casarion ... Fanchette" ... und mit diesen Worten schlief mein Leutnant wieder fest ein.

Nachdem ich das Licht gelöscht hatte, lag ich gleich darauf auch selbst im tiefsten Schlaf.

Am andern Morgen, als wir in die Landstraße einbogen, umstieß ein häßlicher Nordost unsre Nasen. Die Mannschafsten trugen Ohrenklappen. Just als die Trommelschläger ihre Stocke und die Hornisten ihre Pfeisen ins Futteral stecksten, erblickten wir Le Dragon de Muraille. "Kann mir gar nicht denken, herr Hauptmann, daß der Taubenschlag da oben nicht mit zwanzig, dreißig Kerls ausgenommen wersden könnte," meinte der neben meinem Pferde gehende Leutsnant.

"Der General erzählte uns doch gestern Abend," ants wortete ich, "daß die kleine Festung uneinnehmbar sei."

"Mort des Herrn Generals in Ehren; aber die Geschichte mit dem dampfenden Fluß, der sich wie eine sich in den Schwanz beißende Schlange um den Wolkenschlißer da ringelt, und die Geschichte mit dem blühenden Appelboom ift mir doch etwas schleierhaft."

Behrensens und meine Gesprache mußten bald abgebrochen

werden, da wir beide dienstlich zu fehr in Anspruch genommen wurden.

Ich kannte den Weg nach Brettonville. Auf einem "Rausberzug" hatten wir ihn schon einmal betreten. Bald hinter Serancourt begleiteten ihn rechts und links dichte Walsdungen bis fast nach Brettonville. Nur zwei große Dörfer unterbrachen diese. Es war also beim Hins und namentslich beim Rückmarsch die außerste Vorsicht geboten. Beim Rückmarsch um so mehr, weil dann jedenfalls längst bestannt und verraten worden war, daß ich zu irgend einer Absholung am Vormittag mit zwei Wagen nach Vrettonville marschiert sei.

Unser Vorruden wurde dadurch recht verlangsamt, daß ich zahlreiche Seitenläufer schicken mußte, die sich nun, um unter sich und mit und in Fühlung zu bleiben, fortwährend leise zuriefen. Die Spige trieb ich weit vor; das bedang wieder Zwischenposten. Mein ganzer Schüßenzug war als Schleier und Fühlhorn in Verwendung getreten.

Als wir durch die beiden Dorfer zogen, standen in ihren Holzpantoffeln wohl alle mannlichen Einwohner harmlos bor den Turen. Sie trugen ihre blauen Blusen, vergruben ihre Hande in den Hosentaschen und lachten uns nichts weniger als gemutlich an.

In Brettonville hatte sich einige Tage nach Sedan eine Johanniter-Niederlage eingerichtet, die dort zugleich einem großen Lazarett ihre Sale öffnete. Zwei starke Landwehrsbataillone lagen im Städtchen zum Schupe.

Sérancourt trennten von Brettonville nur neun Rilo= meter.

Gegen elf Uhr trafen wir in Brettonville ein. Nicht das geringste hemmnis hatte uns unterwegs aufgehalten.

Bor dem Auseinandergehen meiner Kompagnie befahl ich ihr, an diesem Plaze dreiviertel zwei Uhr nachmittags wieser zum Nachhausemarsch anzutreten. Ihrer vorzüglichen Berpflegung unterdessen in der Niederlage war ich sicher.

Nun gingen Behrens und ich zum Rommandanten, wo ich mich zu melden hatte, und dann zum "Oberbonzen", wie sich mein Leutnant ausdrückte, um uns mit diesem und den andern Johannitern bekannt zu machen. Zahlmeister Franz, ein alter, von uns vielgeliebter Prachtmensch, der so hübsch Schubertsche Lieder sang und die Gitarre spielte, lenkte seine beiden leeren Wagen in einen großen Torweg, um sie dort füllen zu lassen.

Wer jemals die aufopfernde Tätigkeit der Johanniter und ihrer Angestellten im Kriege zu beobachten Gelegenheit hatte, wird für sie sein Leben lang eine tiefe Bewunderung und eine tiefe Dankbarkeit behalten. Bom Fürsten abwärts bessorgen sie ihren Samariterdienst und seine Abzweigungen in uneigennützigster Weise, einzig bedacht den Berwundeten und Kranken die möglichste Pflege zu geben, den gesunden Truppen nach vorn ind Feld soviel Gutes nachzuschicken, als irgend ihre Raume nur fassen können.

Nachdem ich mich beim Kommandanten gemeldet hatte, gingen Behrens und ich in die Niederlage. Bor allen Dingen konnten wir dort ein "schneidiges" Frühstück ers warten. "Werde ihnen die Hammelbeine schon grade ziehn, wenn sie nicht mit ihrem besten Wadeira rausrücken," schnarrte mein lieber Behrens.

Wir traten in ein Rloster ein, das zum Hospital und zum Aufbewahrungs und Versendungsort der Liebesgaben ums gewandelt war. Gleich im ersten Raum, den wir aufsuchsten, sah es wie in einem Laden aus, der aller Welt Waren in sich barg. Ich bat hier um wollene Decken, die uns sehr sehlten. Ein kleiner dicker schlesischer Graf, der eine grüne Schürze vorgebunden hatte wie ein Krämerlehrling, nahm eine Leiter, trug sie an eine bestimmte Stelle und kletterte hinauf. Von oben rief er, nach schnellem Überblick, über seine Brille wegsehend, einem andern Herrn nach unten zu: "Hier liegen noch siebzig bis achtzig. Wie viele können wir abgeben, mein Prinz?" Dieser antwortete: "Wollen Sie

£. IV,6

etwa funfzig bestimmen, lieber Graf. Grade fur diese Tage ift uns ja eine neue Sendung angesagt."

Als ich im Lager auf und ab schritt, fiel mein Auge wie zufällig durch eine offen stehende Tur in ein Nebenzimmer: Auf einer noch nicht geöffneten Kiste saß, den Kopf an ein aus einem Fache herausdrängendes Bündel Leibbinden geslehnt, die Hände lang aneinander gestreckt zwischen den Knieen haltend, ein Knirps in Uniform, die die Abzeichen meines Regiments zeigte, und schlief. In die blasse Stirn wagte sich ein tiefschwarzes Löckhen, das, zum Arger meines Hauptmannsherzens, nicht ganz ordnungsmäßig verschnitzten war.

"Ich bitte Sie, Durchlaucht," wandte ich mich an den neben mir stehenden Prinzen, "wer ist denn das?"

"Ah, der dort, das Kerlchen. Ja, der ist gestern hier bei und eingeschneit. Er trat außerordentlich diensteifrig auf, und, ich möchte sagen, anflehend, ihm den Weg zu seinem Regiment anzugeben. Er hätte Besehl, sich so rasch wie möglich dort zu melden. Aber wir merkten, wie ers müdet und abgespannt er war, und packten ihn daher schlennig ind Bett, wo er sofort einschlief. Es ist der Portepeesfähnrich Schadius, der vom Ersatbataillon nach Frankreich nachgeschickt ist. Nun sindet er ja eine gute Gelegenheit, wenn Sie ihn unter Ihre Flügel nehmen wollen . . Ich werde ihn übrigens gleich wecken: die Frühstückzeit ist gestommen. Wir werden doch die Ehre haben, Sie, Herr Hauptmann, und die beiden andern Herren heute beim Lunch zu sehen?"

Mit diesen Worten ging der Prinz hinein. Ich folgte mit den Augen seinen Schritten. "Sie, Junker, wachen Sie auf. Ein Hauptmann von Ihrem Regiment ist hier," hörte ich ihn mit gedampstem Ton sprechen, während er ihm sanst die Schultern bewegte. Schadius erwachte, öffnete noch halb im Traume seine großen blauen Augen, sah den Prinzen verwundert an und sprang dann von der Kiste. "Ja, ja, ein Hauptmann von Ihrem Regiment ist hier, der Sie mit-

nehmen will zu Ihrem Herrn Obersten," wiederholte der Prinz. Berschwunden war der Fähnrich, um gleich aufzutauchen in Helm und mit stramm umgeschnalltem Seitengewehr. Dann in straffer Haltung vor mich hintretend, meldete er: "Portepeefähnrich Schadius, kommandiert vom Ersasbatails lon zum mobilen Regiment."

Nun gab es die Fragen und Antworten, wie sie immer in gleicher Folge bei ahnlichen Berankassungen lauten. Ich betrachtete mir unterdessen den Junker. Fein und zart, fast überzart war sein Gliederban. Die Kinderzeit hielt ihn noch ein wenig mit ihren unschuldigen Händen. Der Übergang zum Jüngling war noch nicht vollendet, wenn er auch schon achtzehn Jahre hinter sich zählen konnte. Aber grade solche zarten, wie zum Umwehen eingerichtet erscheinenden jungen Leute ertragen in den meisten Fällen die Beschwerden und Anstrengungen eines Krieges besser als völlig ausgewachsene Riesen. Das hoffte ich auch von Schadius.

Das Frühstück war "wirklich folossal schneidig". Einmal hörte ich meinen Leutnant sagen: "Wirklich famoser Stoff tas"... So brauchte er denn die Johanniter nicht "an den Hammelbeinen zu ziehen".

Um dreiviertel zwei Uhr stand meine Kompagnie zum Ruckmarsch bereit. Die beiden vollbeladnen Wagen ließ ich zwischen Spitze und Haupttrupp fahren, um gegebnen Falles so schnell wie angangig fortzueilen. Schadius wollte ich neben den Zahlmeister setzen; aber er bat mich so eins dringlich, einen Zug übernehmen zu dürfen, daß ich nachsgab. Beim Abrücken drückte mir der Kommandant bewegt die Hand: er bedaure, mir keine Unterstützung mitgeben zu können, aber er habe den strengsten Vefehl, sich unter keinen Umständen in Brettonville zu schwächen.

Und dann zogen wir los. Ich hatte noch mehr Borsichtsmaßregeln angeordnet als am Morgen. Beide Dorfer, in denen diesmal nichts zum Borschein fam, lagen schon hinter uns. Ich atmete ein wenig auf . . . Da, ein Schuß bei meinen linken Seitenlaufern, ein zweiter, ein dritter, nun vorn, nun hinten und überall.

Was ist einzig notig in solchem Fall? Nuhe, Besonnensheit. Ich kommandiere (Alles war vorher schon genau einsgenbt): "Siebenter Zug links, achter Zug rechtsum machen." Und blitschnell warfen sich die beiden Zuge in den Wald. Den einen führte Behrens, den anderen Schadins.

In einem Zeitraum von hochstens zwei Minuten sehe und hore ich:

Der alte Zahlmeister haut mit der flachen Klinge auf seinen Rutscher ein. Dieser jagt davon, was das Riemseng halt. Der andre Wagen rast hinterher. Jest, bei der Wegebiegung, liegt der Zahlmeister auf dem Rucken, immer noch die flache Klinge gebrauchend. Er wird umstanzt von in die Hohe fliegenden und niederfallenden Schinsten und Würsten . . .

Behrens brullt: "Näher heran zu mir mit Ihrer Gruppe, Unteroffizier Beder. Haut se uf'n Deet, Kerls, haut se uf'n Deet! Marsch, Marsch, Hurra" . . .

Ich will mit meinem Braunen über den breiten Graben. Es muß gehen. Aber der Wallach hinkt, bleibt stehen. Ich springe ab. Zwei Kugeln haben das linke Borderbein gestroffen, eine ist durch den Hals gegangen. Rasch dem armen Lier den Revolver hinters Ohr gesetzt. Er halt die Mahne, als ob er die Erlösung erwartet, schon zum Schuß gesenkt, so daß ich gut reichen kann. Er bricht zusammen . . .

Einer umklammert meine Huften. Wer ist es? Mein kleiner Portepecfahnrich. Sein Gesichtchen ist versteint: vor ihm steht ein riesiger, greulich aussehender, schwarzbärtiger Kerl, der sich vorher im Graben versteckt haben mochte. Schon hat der Kerl den Kolben erhoben und will ihn niedersausen lassen mit Bucht. Kaum zwei Schritte ist das von mir. Mein Revolver scheint noch zu ranchen. Ich ziele dem Unshold ruhig aufs Herz. Ich schieße. Er fällt mit dem Gessicht zur Erde. Sein Gewehr fliegt weg. Seine linke

Band frampft sich in den Schweif meines verendeten Pfers des . . .

In faum einem Zeitraum von zwei Minuten ift bas alles

geschehen.

Reine Zeit, keine Sekunde Zeit mehr. "Bleiben Sie an meiner Seite, Fähnrich!" Und hopp! Über den Graben in den Besuch zu meinen prächtigen Leuten. Ich übernehme selbst den Zug. Und: "Marsch, Marsch, Hurra!"

Seht den kleinen Fahnrich. Er sturzt sich wie ein Teufel ins Gefecht. Sein Kasemesserchen schwingt er über sich. Er ist immer weit voran. Wir konnen kaum folgen. "Bravo,

bravo!" ruf ich ihm zu . . .

Wir messen uns im Handgemenge. Jeder Baum scheint einen neuen Feind zu gebären. Immer mehr, immer mehr. Wir sind in bedeutender Minderzahl. Der Pulverdampf verzieht sich schwer durch die Kronen. Jede Übersicht sehlt. Alle sind nur mit sich beschäftigt und ihrem nächsten Anzgreiser. Allmählich ist unser Häuslein an den Grabenrand gedrängt. Einer meiner Hornisten ist stets an meiner Seite geblieben. Ein Gedanke schießt mir durch den Kopf: Rozland im Tal von Koncesvalles. "Blasen Sie Ruf, Weber." Und die drei kurzen Tone, wie ein Verzweislungsschrei, verhallen im Walde. "Noch einmal, Weber." Und wieder die drei kurzen Stöße ins Horn . . .

Wir sind bis an die Candstraße zuruckgeschoben. Auf der anderen Seite seh ich Behrens und seine Leute. Bis hierher und nicht weiter. Lieber den Tod als Gefangenschaft.

"Blasen Sie Ruf, Weber." Noch einmal solls erklingen, dann nur noch ein Signal: "Vorwärts"... Da dringts, da singts in unser Ohr. Wir hören deutlich unser Reiterssignal "Galopp" und wieder und wieder ... Großer Karl, hast dus vernommen?... Und um die Biegung des Weges braust der General, und hinter ihm das Husarenregiment.

Wir find gerettet.

Der General, bei uns angekommen, ließ absigen und fandte einen Teil ber Husaren jum Gefecht ju Fuß rechts und

links ins Holz. Wir horten keinen Schuß mehr. Die Franctireurs waren, wie von der Erde aufgesogen, verschwunden.

Der General umarmte und kuste mich. Dann stellte ich ihm den Portepeefahnrich Schadung vor, zugleich hervors hebend, wie ausgezeichnet sich der Junker im Gefecht besnommen habe.

Nun ging cs vor allen Dingen an das Aufsuchen der Berwundeten. Die Dunkelheit wollte schon einsetzen. Die Schwerverwundeten wurden getragen — der Weg nach Serancourt war kaum noch eine halbe Stunde entsernt —, die Leichtangeschossenen gingen zu Fuß. Am schwerken gestroffen schien Leutnant Behrens zu sein. Eine Augel hatte ihm den rechten Oberarm und eine die linke Schulter zerschwettert, eine dritte ihm den Hals gestreift. Wir reichten ihm in tieser Bewegung die Hand. Er konnte noch leise sprechen: "Wirklich sambses Draufgehn unser Leute; stark angekraßt; wird schon besser gehn"... Wir setzen ihn mit vieler Wühe und größter Vorsicht auf ein Pferd zwischen zwei ihn stügende Husaren. "Wirklich lächerlich... solche Ilmstände"... Dann hörte ich ihn nicht mehr sprechen. Seine Schulterwunde schien mir die gefährlichste zu sein.

Nachdem der General Appell und ich Sammeln hatte blasen laffen, setzte fich der Zug in Bewegung. Die Toten mußten wir, wegen der eintretenden Finsternis, vorläufig liegen laffen.

Auf dem Heimweg erzählte mir der General, daß ihn den ganzen Tag eine Unruhe geplagt habe, den Wagen zum Empfang der Liebesgaben ein zu kleines Bedeckungskommando mitgegeben zu haben. Endlich, am Nachmittag, hätte er es nicht mehr ertragen können; er wäre uns mit den Husaren entgegengekommen. Gleich beim Abritt von Seranscourt wären ihm in wahnstuniger Flucht die beiden Wagen entgegengeschossen. Da hätte er Alles gewußt. Mein Signal "Ruf" sei von ihm, troß des Gewehrgeknatters, deutlich geshört worden. Daraufhin habe er unaufhörlich das Signal "Galopp" zu mir hingeschickt.

Am andern Morgen marschierte unstre ganze zusammengesetzte Abteilung, die Berwundeten in der Mitte, nach Brettonville, um diese dort abzugeben. Das zweite Bataillon
meines Regiments blieb an der Stelle zuruck, wo wir gestern
das Gesecht gehabt hatten. Es sollte die Toten in ein Massengrab legen. Auf unserm Kückmarsch schloß sich dies
Bataillon uns wieder an, und mit klingendem Spiel, mit
lustigen Märschen rückten wir ins Quartier ein. Statt des
schwerverwundeten Leutnants Behrens war mir Schadius
als Ofsizierdiensttuender zugeteilt. Statt meines Leutnants
saß nun mein kleiner zarter Junker bei Tisch an meiner
Seite.

Ein großer Nachezug wurde beschlossen. Aber auf diesem, wie auf einigen folgenden, wurde nichts erreicht. Die Batterie kam nicht zum Abprotzen, die Husaren nicht zum Angriff, wir nicht zum Schuß. Es war eigentlich eine recht klägliche Geschichte. Die Städte und Dörfer, die wir durchszogen, zeigten immer nur die größte Stille. Nur wo sich von und eine einzelne Kompagnie oder Schwadron auf dem Weg befand, war sie sogleich von allen Seiten gefährdet und bedroht.

Argerlich berichtete darüber der General seiner vorgesetzeten Behörde. Es kam die Antwort zurück, daß der Zweck völlig erreicht sei; er möge so lange in seiner Stellung dort ausharren, bis ihn weitere Befehle trafen. Seine Streif=

zuge habe er nach wie vor zu unternehmen.

In unserm täglichen Leben hatte sich, wenn wir nicht auf dem Marsch waren, nichts geandert. Bei Tisch klang das Gespräch heiterer als früher. Selbst Herr Bourdon scherzte und lachte. Seit einiger Zeit schien er wie umsgewandelt. Seine kleine dicke runde Frau sprudelte. Nur Fanchette blieb gleichmäßig ruhig. Ihre Augen aber spielsten öfter als zuvor zu ihrem schönen Nachbar hin. Das Benehmen des Generals gegen sie schien mir anfangs unserklärlich. Bald behandelte er sie mit ausgesuchtester Höfslichkeit, bald mit einer bis zur Schroffheit gehenden Kälte.

Nun merkte iche: er war in das fremdartige Madchen "sternshagel" verliebt.

Aber auch ein Andrer, mein kleiner Schadius, wie ich nachts aus seinen lauten Träumen erfuhr, fand die Augen Fanchettens als die schönsten im Himmel und auf der Erde. Zum ersten Male griff mit sußen Klängen die Liebe in die Saiten seines Knabenherzens.

Eines Morgens, als Schadius und ich durch eine Zimmerflucht gingen, und ich die Tur zum Saale geöffnet hatte, prallten wir bestürzt und wie beschämt zurück. Der kurze Augenblick hatte uns Alles erklärt: Fanchette saß im Sofa, und neben ihr, zu ihr hingebeugt, auf einem Lehnstuhl der General. Seine linke Hand umspannte den Anochel der rechten Fanchettens. Er sah ihr lächelnd ins Gesicht. Aber auch ihre Augen verkundeten seinen Sieg.

Schnell traten Schadius und ich zuruck, schlossen leise die Eur und suchten andre Wege. Der General und Fanchette

hatten und nicht bemerkt.

Am Abend desselben Tages, nach dem Mittagessen, bat der General seinen Adjutanten, meinen Obersten und mich in sein Zimmer. Kaum saßen wir, als der Bursche einen Unteroffizier aus Serancourt meldete. Der Unteroffizier trat ein, machte Kehrt, Gewehr ab, Tur zu, Front, Gewehr auf, und trat an den General, ihm ein geschlossenes Schreisben überreichend. Der Befehlshaber erbrach es hastig, überslog es und sagte dann dem Unteroffizier: "Es ist gut. Warten Sie draußen."

Als fich diefer entfernt hatte, las der General laut:

Serancourt, ben 9. Januar 1871. Abgang: 5 Uhr 35 Minuten.

#### Meldung.

Seit heute Nachmittag drei Uhr treffen einzeln, oder zu zweien und dreien, junge Leute, meistens Bewohner der Ortschaft, hier ein. Ich habe Beschl gegeben, daß jeder Neuankommende sofort nach Waffen unterssucht werde. Berdacht habe ich, daß diese jungen Leute Franctireurs aus den Wäldern sind.

von Langfeldt,

Major und Bataillonskommandeur, Garnisonaltefter.

Der General gab hierauf, ohne zu zogern, seinem Adjustanten folgendes in die Bleifeder:

## Abteilungsbefehl.

Samtliche Wachen, Patrouillen und Posten sind nach Bekanntmachung bieses Befehls bis auf weiteres zu verdreifachen. Bon heut an legen sich die Herren Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaften unauszgekleidet zur Ruhe. Morgen früh neun Uhr findet überall eine scharfe Durchsuchung nach Waffen statt. Das Gefundene ist hierher abzuliefern. In jedem Quartier hat von nun an ein Mann zu wachen.

#### p. p.

Der Adjutant eilte von dannen, um das Weitere zu versanlaffen.

Der General wandte sich mit den Worten zu und: "Fast scheint die eben eingetroffene Mitteilung eine Bestätigung zu sein. Denn ich wollte Sie fragen . . . Halten Sie, Herr Oberst, es für möglich, daß unser unfreiwilliger Wirt, Herr Bourdon, und verraten könnte? Ja, halten Sie ihn für fähig, daß er sein Leben, seine Familie, sein Haus, seine ganze Zukunft zu opfern imstande wäre, wenn nur und das bei die Gurgel abgeschnitten würde? Sein Venehmen in den letzten Tagen, seine übergroße Heiterkeit haben mir Argswohn gegeben."

"Ja," antwortete mein stiller, immer ernster Oberst, "ich halte herrn Bourdon zu dem allen für fahig. Er ist — Frangose."

"Nun denn," entgegnete der General, "dann muffen wir von diesem Augenblick an lauschen wie die Katen und sehen wie die Luchse."

Als ich in der auf diesen Abend folgenden Nacht eins mal erwachte, hörte ich Schadins, der im Bette des Leuts nants Behrens schlief, heftig schluchzen. Es war jenes Weisnen, das wir ersticken wollen und es nicht fertig bringen, vergraben wir auch noch so sehr den Ropf in die Kisen.

Soll ich Schadins rufen? Ich unterließ es: wußt ich boch nur zu gut, daß ich hier nicht helfen konnte, daß erster Liebeskummer und erste Eifersucht sein junges Berg zerwühleten und qualten.

Ich tat, als wenn ich schliefe.

Nach wenigen Minuten beobachtete ich, wie sich Schadins im Bette aufrichtete und mit tranengefüllten Augen in den Mond ftarrte.

Am andern Morgen verriet ich natürlich durch nichts, daß ich, ohne zu wollen, ihn belauscht hatte. Aber ich zog ihn einmal an mich, legte meine Hand auf seine Schulter und sagte zu ihm: "Wir alle haben im Leben unaufhörlich zu kämpfen, lieber Schadins; keinem wird das Dasein nur mit frohen Stunden erlaubt. Wir durfen uns unserm Schmerz unter keinen Umständen hingeben, sondern mussen immer wieder herausreißen aus Allem, was uns drückt."

Er sah mich etwas verwundert mit seinen großen Augen an und sagte nur im dienstlichen Ton: "Gehr wohl, herr hauptmann."

Die nachsten zwei, drei Tage schwanden, ohne daß sich etwas Besonderes ereignet hatte. Die Haussuchung nach Waffen hatte wenig erzielt. Die Bachen, Posten und Pastrouillen waren verdreifacht. Unsere Nerven litten durch das ewige Annehmenmussen eines Aberfalles.

In der vierten Nacht konnte ich durchaus nicht schlafen; ich lag, wie immer fast ganz angekleidet, abgespannt auf

meinem Bett. Endlich konnte ich meine Unruhe nicht mehr bemeistern, stand auf und trat ans Fenster. Eine dunkle, windige Nacht glotzte mich an. Einsam zu mir her klang nur das fortwährende Anrufen der Posten und Patrouillen.

Auch der Fahnrich hatte keinen Schlaf finden können. Ich ließ ihn zu mir treten. Eine große schwarze Wolke gab in diesem Augenblick das Sternbild des Großen Baren frei. "Wie merkwürdig, Herr Hauptmann, daß bei mir zu Hause der Große Bar in ganz andrer Stellung steht." Ich lachte laut auf und bemerkte Schadius, daß diese seine Beobachtung auf irgend einer Tauschung beruhen musse.

Mir fiel bei der kindlichen Außerung eine Stelle aus einem Trauerspiel "Pokahontas" ein, das ich unmittelbar vorm Ausbruch des Krieges gelesen hatte. Sie hatte sich mir genau eingeprägt: Ein Offizier erzählt, wie er mit seinem Freunde Lord de la Ware auf den Wällen Jamese towns in Virginia einen mutmaßlichen Angriff der Indianer

erwartet habe:

. . . Der Himmel, schwarz bedeckt, War aufgeregt durch eines Sturmes Toben, Der wie ein Stier mit eingestemmtem Nacken Die Wolfen vor sich trieb wie feige Hunde. Nur einmal, schnell, als wars ein Gruß aus England Sah ich des Großen Baren Sterne bligen. Dann blieb es dunkel.

De la Ware und ich, Beisammenstehend, lauschten, hohl die Hand Um Ohr, hinaus in Nacht und Wetterlarm. Doch nur der Blätter Rauschen und das Pfeisen Des Windes, wenn er unsern Helmturm stieß, Ein leises Werdarusen, ab und zu, war hörbar. Da plöglich klangs wie ferner Falkenschrei, Und dann, als war es das Signal gewesen, Schoß, wie vom Blig entzündet, auf und zu Ein ungeheurer Schwarm von heißen Pfeilen . . .

"Borten Gie nichts, Schadins?"

"Dein, herr Sauptmann."

"Rlang es nicht wie Gulenruf?"

"Ich horte wirklich nichts, herr hauptmann."

Mun riß ich das Fenster auf und rief die unten hin= und hergehende Schildmache an:

"Se, Poften!"

"Berr Hauptmann?"

"Schrie nicht eben eine Gule?"

"Zu Befehl, herr hauptmann, die find hier jede Nacht zu Gange."

Schadius und ich starrten schweigend hinaus.

Da fiel ein Schuß, gang fern, unendlich fern.

"Nun haben Sie doch den Schuß gehort, Schadius?"

"Gehr wohl, herr hauptmann, gang beutlich."

"Kommen Sie, wir wollen hinunter gehen. Ich will den Feldwebel wecken. Irgend etwas ist nicht in Ordnung."

Unten auf dem Hofe horchten wir gespannt. Aber nur das Rauschen der Baume und das Pfeisen des Windes um unsern Helmturm hörten wir. Sonst ward still. Ich konnte meine Unruhe nicht los werden.

"Glitt nicht dort ein Schatten um die Ede, Schadins?"

"Sehr wohl, herr hauptmann. Ich habe auch den Schatsten erfannt; es war herr Bourdon."

"Rommen Sie, wir wollen zum Feldwebel."

Bald standen wir drei draußen. Brund trug eine fleine Diebslaterne. Wir horchten und horchten. Alles blieb still.

Plötlich heftiges Gewehrfeuer. Es fam von den außersten Posten. Dann ein Geheul wie von zehntausend Teufeln, die, den Tomahawk über den Köpfen schwingend, wie ein reißender Bergstrom herandonnern.

Im Nu wirbelten unfre Trommeln, riefen unfre Hörner und Trompeten. Nach drei Minuten schon hatte meine Kom= pagnie — wie oft ward blind durchgemacht — ihre be= stimmte Stellung hinter der Wagenburg eingenommen. Auch ber General und die übrigen Offiziere aus unserm Sause erschienen sofort.

Der Uberfall.

"Hatte ich doch Herrn Bourdon, den Halunken, gleich festnehmen lassen, als uns der Verdacht kam. Nun ifts zu spat," sagte der General.

Nach furzer Zeit waren wir umzingelt. Auch Gerancourt

und die Fabrik standen schon im Rampfe.

Die ersten Ungriffe find abgeschlagen.

Aber was ist bas? Hinter uns steht, wie durch eine Zauberformel, als wenn es von oben bis unten mit Pertroleum begossen sei, das ganze Schloß in Flammen. Sollt es ein Zeichen sein? War es zu fruh, war es zu spat ansgezündet?

Frau Bourdon sturmt heraus. Sie fällt mir ohnmächtig in die Arme. Aber ich kann, ich darf sie nicht halten. Ich habe nur meinen Dienst zu versehen. Während ich sie sanft auf die Erde gleiten lasse, sehe ich zu meinem Entsehen ihre Tochter in einem der Fenster. Alles um sie her brennt. Fanchette ringt die Hände. Vor dem wüstem Geschrei der Sturmer und vor dem furchtbaren Geknalle hör ich ihr Rusen nicht; ich seh es nur. Schon will ich selbst ins Schloß, als mir der General mit mächtigem Sprunge zusvorkommt. Aber unmittelbar vor dem Eingang ereilt ihn die tödliche Rugel. In den Hinterkopf getroffen, überschlägt er sich nach rückwärts, beide Arme nach den Seiten lang ausstreckend. Rein Glied an ihm rührt sich mehr.

Noch ist es Zeit, Fanchette zu retten. Sie steht an einem Mittelfenster, das noch nicht im Feuer knistert. Da stürzt sich mein kleiner Fähnrich in die Lohe. Mit Blipesschnelle ist er oben. Er umfängt das ohnmächtig werdende Mådschen. Doch statt sie wegzuschleppen, kußt er wütend ihren Hals, ihre Lippen, ihre Augen, ihre Stirn . . . Zu spät . . . Prasselnd schießt das Dach herunter . . .

Das flammende Herz ist durch Flammen ausgeloscht für immerbar.

Wir hatten auf allen Seiten den rasenden Sturm absgeschlagen. Das alte gute deutsche Soldatensignal "Borswärts!" hat wieder gesiegt. Die Franctireurs sind verschwuns den.

Berrn Bourdon finden wir erschossen im Graben.

Am andern Morgen erhielten wir den Befehl, in Eils marschien an die Somme zu marschieren, um und dort mit der Nordarmee zu vereinigen. Dann schlugen wir am 19. Januar unter Goeben General Faidherbe vernichtend bei St. Quentin.

Und bann fam ber Waffenstillstand.

Und dann fam der Friede und verschenkte auf den zerstampfeten Adern Spaten und Pfluge. Seine fühlenden Palmen aber senkte er auf die heißen Angen der Hinterbliebenen.

# Der Richtungspunkt.

In zwei Schlachten und einigen heftigen Scharmützeln hatte ich schon meine Kompagnie zu führen die Freude geshabt. Für morgen stand der dritte Strauß in Aussicht. Wir lagen, in Massen auf beiden Seiten, der Feind und

wir, und nah gegenüber.

Es war nachmittags vier Uhr. Ich hatte eben die Ge= wehre nachgesehen und faß nun mit meinen Offizieren unter Safelnuggeftrauch. Unfer Gesprach drehte fich um den letten Zusammenftog. Meine Rompagnie, Die einen Berluft von zwei Leutnants und hundertundfieben Mann erlitten hatte, war notdurftig wieder zusammengeflickt. Ehe der Erfat aus der Beimat und einholte, mußte ich mit dem Reft, fo gut es ging, weiter. Jeder hauptmann fennt feine Leute, ihre Gigenschaften, ihre Bemutsart, ihre Begabungen, Beranlagungen, ihre hauslichen Berhaltniffe. Er ift gang mit ihnen verwachsen: mas Bunder, wenn die Luden schmerzlich empfunden werden, wenn er manden vermißt, den er in schwerer Friedensarbeit erzogen hat. Im Rriege macht fich enge Ramerabichaft geltender zwischen Borgesetten und Untergebenen, ale in ruhigen Zeiten. Das liegt in ber Matur ber Gache.

Und wir saßen, gebräunt wie die Zigeuner, unter dem Haselnußbusch. Um uns her flackte das webernde Leben des Viwaks. Aus den Feldkesseln zog der Dampf des kochensden, ganz frischen Kuhfleisches. Sich oft gegen den aufsichlagenden Dunst mit der Linken die Augen schützend, schöpfsten die Soldaten emsig mit ihren an hölzernen Stielen beskeitigten Löffeln den brodelnden Schaum ab. Sie schnitten dabei, sich mit dem Ropfe abwendend, zuweilen recht wuns derliche Gesichter, kam ihnen der Brodem zu stark in die Nase. In einer Stunde hegten wir die Erwartung, uns dem Gesunsse dieser nichts weniger als zarten und wohlschmeckenden Speise hingeben zu können. Lagerbier, im wirklichen Sinne des Wortes, aus den Kässern der Marketender (diese Zähs

linge maren und bis heute, hochst dankenswert, gefolgt) sollte zum Binunterspulen helfen.

Wahrend unserer lebhaften Unterhaltung erschien unerwartet, zu Fuß, mein Regimentskommandeur und teilte mir
mit, daß ich zum Adjutanten des Oberbefehlshabers, dem
in den letten Tagen zwei Offiziere seines Stabes aus dem
Sattel geschossen waren, ernannt sei. Wie gern ware ich
bei meiner Kompagnie geblieben.

Schon nach einigen Minuten hatte ich sie um mich versammelt, um ihr meinen Weggang bekannt zu machen und sie ihrem neuen Führer, einem Oberleutnant, zu übergeben. Dieser Oberleutnant und ich fühlten nicht die gleichgestimmstesten Herzschläge für einander. Es ging mir wie ein Stich durch die Brust, als seine feine, überlaute, hastige Stimme an mein Ohr schlug: "Die Kompagnie hört auf mein Komsmando." Um andern Tage, in veränderter Lage, vernahm ich die gleichen Worte bis auf die Silben "mando", die der Tod einem andern Kameraden von den Lippen wegbis.

Sch fand, ichon nach einer halben Stunde, ben Rommanbierenden, um ihm meine Meldung abzustatten, in einem einzeln ftehenden Bauernhause. Er bog fich über Rarten, Die mit langen buntfopfigen Stednadeln bespictt ichienen. Seine gange Begleitung, in ehrerbietiger Burudhaltung, stand hinter ihm. Ihm junadift ber Chef des Stabes, an ben er ab und zu Fragen richtete, Die Diefer schnell und ficher, mit gleichbleibender, fich nie hebender oder fentender Stimme beantwortete. Begen ben Chef bes Stabes, ben ich schon von der Garnison her kannte, hatte ich, wie man ju fagen pflegt, eine Dife. Gein furchterliches Mathematitberg, bas auf ber weiten Gotteswelt feine Freude, feine Luft fannte, als die Freude und die Luft des Rechnens und Berechnens, flogte mir von jeher ein Grauen ein. Gein fahlblaffes, auch burch ben ftarfften, unaufhorlichften Gonnenschein nicht um einen Ton gefarbtes Beficht mit ber ewig finftern Stirn, mit ben blutlofen, ichmalen Lippen, Die niemals lachten ober lachelten, mit den falten grauen Augen

war mir schrecklich. Auch dem General, wie ich sehr wohl wußte, war er unheimlich. Nur die unglaubliche, nie ersmüdende Arbeitsfraft, das ganzliche Aufgehen in die Pflicht der Stunde, die Schweigsamkeit dieses Generalstabsoffiziers, zwang auch mich, wie uns alle, ihm Bewunderung und Hochsachtung zu schenken.

Die übrigen Offiziere des Stabes waren mir ebenfalls aus der Garnison bekannt. Besonders in mein Herz gesichlossen hatte ich den dicken, frohlichen, lachenden Husarensmajor, der seine Munterkeit und Gutmutigkeit in allen Lagen

des Lebens bewahrte.

Als der General mich bemerkte, trat ich auf ihn zu und machte ihm meine Meldung. Er sagte mir einige verbindsliche Worte und schloß mit einer seiner trocknen, nie versletzenden, wißigen Bemerkungen, die ihm stets zu Gebote stansden. Alles lachte — ich war die Zielscheibe gewesen — nur der Chef des Stades musterte mich mit strenger Miene, um dann mit seinen wie gestochen aussehenden Buchstaden irgend ein Merkzeichen in sein Notizbuch zu schreiben.

Den General, ja, den liebte ich. Gleich ernft und schweigfam wie der Chef feines Stabes, von heiligster Pflichterfullung befeelt, gab fein ganzes Leben ben Menschen eine große Sonne der Gute. Wo er fonnte, half er. Manchen leicht= finnigen jungen Offizier, beffen hupfendes, marmbampfiges Blut einmal aus bem rechten Weg ausgesprungen mar, leitete er in die alte Bahn, wenn es irgend zu ermöglichen war. Ich bin nach meiner Renntnis von ihm fest überzeugt, daß er im Grunde wenig von den Menschen hielt; daß er genau mußte, in welchen Kreisläufen fich Alles bewegen muß bei ihnen. Dennoch ließ er nicht nach in seiner milben Liebe. Ein menig spottsuchtig mar er. Aber seine Spot= teleien flossen ihm harmlos von den Lippen. Er war zu flug. um nicht dies Turlein offen zu halten, daß ihm der Geele Schweres nicht zuweilen entschlüpfen konnte. Trat einmal in feiner Gegenwart eine Dummheit zu ftart gu Tage, bann allerdings hatte fein Bogen Pfeile zu versenden, Die tuchtige

£. IV,7

Wunden rissen; doch selbst in diesen Fallen mußte ihm der Getroffene verzeihen fur das liebenswürdige Lacheln, das Alles wieder gut machte.

Der General, als er sich von den Karten erhoben und meine Meldung angenommen hatte, wandte sich zu uns und meinte, daß er sich über einen Punkt im Vorlande, aus dem er in den Planen nicht klar werden könne, selbst unterstichten wolle. Er bate uns, mit ihm nach einer halben Stunde zu Pferde zu steigen. Mir befahl er, einen Zug des 7. Gardesullanen-Regiments zum Mitritt zu beordern.

Bald langten die Lanzen an, geführt vom Leutnaut Grasfen Kjerkewanden. Auch für den folgenden Tag behielt der General diesen Zug zu seiner besonderen Verfügung.

Graf Kjerkewanden, mir bisher nicht bekannt, ein außerst ruhig scheinender, bescheidener Offizier, hatte in seinem wachsbleichen Gesicht zwei fast assatisch schiefliegende dunkels braune Augen. "Der wird morgen zuerst fallen; der Tod sitt schon in seinem Blick," flusterte ich dem dicken Husarens major zu. "Ach was, machen Sie keene Geschichten," ants wortete dieser lachend. Durch sein Lachen aber klang ein leiser Vorwurf gegen mich.

Schlag sechs Uhr setten der General und wir uns in Bewegung. Wir trabten fast von der Stelle aus, in jenem gleichmäßigen, schlanken Borwärts, in dem ein gutes Pferd ohne Störung Meilen zurücklegen kann. Der Ulanenzug folgte uns. Während des Durchtrabens des Viwaks, der Dörfer, Gehöfte kamen von allen Seiten die dort Befehlens den an den General heran, um zu melden. Die zur Zeit im Sattel Sigenden setten die Sporen ein, um heranzupreschen. Allen diesen Herren dankte der Oberbeschlichaber, nach rechts und links in unnachahmlicher Grazie mit der Hand flüchtig grüßend, mit dem Kopfe leicht, verbindlich nickend, sie hierdurch von der näheren Meldung entlastend. Alle Augenblicke wäre sonst ein Aufenthalt geboten gewesen.

Durch den glübenden Sommertag, deffen Site durch einen

fraftigen Nordost gemildert wurde, trabten wir weiter und weiter. Im Staube blisten unstre Uniformen. Wir trabzten, ohne uns zu unterhalten, der General eine Pferdelänge voraus, durch den dichten Truppenmantel. Immer dunner, spärlicher ward er. Nun fegten wir in die Vorposten hinzein. Allmählich waren wir, so zu sagen, aus dem heiteren Viwaksleben, aus der sorgloseren Haltung in den ganzen Ernst des Arieges gekommen, gewissermaßen in das Jusammengeschnalltere, Geschlossnere. Endlich hielten wir bei einem Doppelposten der Feldwache Nummer dreizehn. Die beiden Soldaten standen nach ihrer Vorschrift, mit Gewehr über, Gesicht nach dem Feinde, neben dem General. Der Feldwachsommandeur kam und meldete. Seine Antworten auf die Fragen des Höchstkommandierenden waren sicher und klar. Es war ein Vergnügen, ihm zuzuhören.

Der Oberbefehlshaber, der in feine Rarte gesehen hatte, bat um Aufflarung, wo L'arbre, wie ein einzelner Punft in der vorliegenden Gbene genannt mar, zu finden fei. Der Leutnant führte und zum nachsten, sudlich ftehenden Doppels posten. Bon hier aus fahen wir mitten in der Sandflache auf einem Bugelchen einen einzeln ftehenden großen Baum. Er fprang und, ohne daß wir die Rrimftecher zu gebrauchen gezwungen maren, gang deutlich in die Augen. Gine halbe Stunde nur mochte er von und entfernt fein. Der Beneral erklarte und erft jest, daß er fich Diefen Baum habe felbst ansehen wollen. Wir alle suchten eifrig auf der Rarte und fanden bald den Punkt: L'arbre genannt. Berichte uber ihn, sprach ber General weiter, seien ihm bisher in feiner Meldung zugegangen. Er schloß, sich zu mir wendend: "Wollen Gie fich, in Begleitung des Zuges, fofort dorthin begeben, eine kleine Zeichnung aufnehmen und mir mundliche Meldung namentlich darüber geben, wie fich von dem Punkt aus die Umgebung zeigt, was überhaupt von dort aus, und wie es gesehen wird. Ift der Erdhugel ftart befest, so werden Sie fich in fein Gefecht einlaffen."

"Bu Befehl, Erzelleng."

Der General und die Offiziere seines Stades empfahlen sich. Ich erkundigte mich beim Feldwachtkommandeur, ob Horchkommandos, größere und Schleich-Patrouillen zur Stunde im Borlande wären, prägte mir und den Ulanen noch einmal Losung und Feldgeschrei ein und setzte mich dann mit Kjerkewanden in Anmarsch. Das ausgedehnte Land schien leer wie eine Sandwüste. Doch fanden wir nördlich eine geringe Mulde, in der wir, ungesehen vom Baume aus, vorsrücken konnten. Das kostete uns ein Biertelstündchen mehr Zeit; aber wir hatten eben dadurch den Borteil, bis hart ans Ziel, unbeobachtet von dort, vordringen zu können.

Sch hatte dasselbe Gefühl, das ich immer gehabt habe. wenn ich der letten Postenlinie entruckt bin, bei Ausführung von größeren Patrouillen und Aufstellung von Sordifom= mandos. Ich mochte fagen: Es fam mir bann jedes Mal bor, als fei ich auf einem gang fremben Stern, auf bem es fo einsam mar, daß felbst feine Tiere bort lebten. Ja. ich bilbete mir ein, daß fogar Bogel und Inseften fehlten. Und in der Tat, die Dbe Diefer menschenverlaffenen Strecken, Die zwischen den beiderseitigen Borposten liegen, hat etwas Geheimnisvolles. Wie beim Jagen, wie benn auch beim jedesmaligen Ausgang eines frischen Menschenkindes durch Die Natur, so namentlich bei Diefen Ausforschungen im Borlande nach dem Berlassen der Doppelposten der Feldwachen heißt es: Augen auf! Jedes Bestraud, jeder Stein, jede fleinste Erhebung oder Genfung ift und unbefannt wie auf bem Uranus: wer, was fann bahinter stecken und sich verfteden? Gin Schuf, aus großer Entfernung felbft, fann und in jeder Minute vom Sattel in den Sand Rad fchlagen laffen. Alle Befehle werden flufternd gegeben: Winte mit bem Gabel, mit bem Ropf, mit ben Sanden statt lauter Minutenlanges, ja stundenlanges Rleben hinter einem Erdhaufen wie lauernde Panther. Ich fenne faum im Leben etwas, bas mehr die Geele in hochste Spannung fest.

Graf Kjerkewanden und ich trabten dem Zuge, der wegen ber Enge der Mulde oft zu Ginem abbrechen mußte, voraus.

Ich hatte den jungen Czapkatrager gebeten, er möge, wenn es uns gelange, unbemerkt an den Hügel zu kommen, rasch dort aufmarschieren lassen und im Angriff auf Hügel und Baum lossprengen. Man könne nicht wissen . . .

Und wir famen wirklich unbehelligt fo nahe heran, daß, nachdem wie der Blit der Bug aufmarschiert mar, der Graf fommandieren fonnte: "Bur Uttade Langen gefällt! Marich, marich! Burra!" Und vor den langen, eingelegten Rigelstocken raften Rierkewanden und ich mit geschwungenen Gabeln auf den Baum los. Rein Mensch zeigte fich, feine Rugel zischte und um die Dhren. Rur ein Fuche sprang auf. Das erfte lebende Geschopf, das mir erblickten. verschwand im Sugel vor und, wie das aufgescheuchte Reh, das einst der gute "Pfalzgraf am Rhein", herr Siegfried (aus Genoveva, dem Trauerspiel der Berleumdung; hatte Shakespeare ben Stoff gekannt!) aufgespurt und verfolgt hatte, und Genoveva mit ihrem Schmerzensreich ftand vor uns. 3mar mar fie es nicht, und auch der gehette Ruchs legte seine Glieder nicht an fie an; mohl aber ftrecte und ein junges Madchen die Urme flehend entgegen. Gin todangftliches Rind schmiegte sich an sie; sie wollte es vor uns beschuten. hinter Diesen beiden humpelte ein wohl hundertiahriger Greis am Stocke. Er ficherte freundlichsblodfinnig vor sich hin, wackelte fortwahrend mit dem Saupte und schien, wie eine kauende Ruh, Brot zwischen den gahnlosen Riefern zu gerreiben.

Die Ulanen nahmen die Lanzen auf die Lende.

Die drei Menschen waren aus einem Häuschen getreten, das wir nun erst entdeckten. Es lag wie eine Sohle im Erdhügel. Und auf diesem Hügel stand in riesiger Größe: "L'arbre", eine Siche mit prächtigem Gezweige. Unter ihrem Schatten nicht allein, auch unter ihren Burzeln wohnten die drei. Wir ersuhren bald, nachdem wir uns überseugt hatten von jeder Abwesenheit des Feindes hier, daß Monsteur Regnier mit Enkelkind und Urenkel diesen Platssein Eigen nenne.

Tropbem wir weitesten Blid hatten, wie vom Ded eines Schiffes auf offener See, ließ Graf Rjerkewanden die voraeschriebenen Sicherungen nicht außer Acht. Ich felbst machte mich sofort an die Zeichnung und richtete vor allem meine Aufmerksamkeit darauf, mas es von diesem an und fur fich durch seine Winzigkeit unwichtigen Punkt aus im Umlande ju feben gabe. Ich fdrieb mir Schlagworte zu Diefem 3med in mein Rotizbuch, verglich nach der Rarte Die Umgebung und fand Alles übereinstimmend. Die Ebene, die an den Randern mit Dorfern, Gutern, Bofen, Beilern, einzelnen Bebauden überfaet ichien, hatte um den Bugel Die ungefahre Ausdehnung eines Geviertfilometers. Diese Bufte mar flach wie ein Pfannfuchen. Bor bem eingegrabenen Bausden lag ein bunter Wiesenfleck, eine Dase, Die den Garten erfette. Taubneffeln, bellgelbe Sprupsblumen, rote Futterwicken, Baldrian, Gundermann, Rlappertopf, Ramillen, Mannertreu mucherten durcheinander. Bin ich denn da= mals ein Pflanzen suchender und Pflanzen bestimmender Apothefer gewesen? Ich denke, nein! Und doch find alle Die Blumen und Rrauter in meinem Gedachtnis haften ge= blieben. Es mag wie ein Traum gewesen sein, daß ich, und mars eine Zehntelsekunde nur geschehen, bas Friedensbild in mich aufsoa.

Als ich mit meiner Zeichnung und mit der Eintragung meiner Festsetzungen fertig geworden war, sah ich wie zusfällig in die Höhe der majestätischen Siche. Uber ihr im wolkenlosen Blau zog ein Geierflug. Er mochte Witterung haben . . . Die acht Kirchtürme, die von unsere Sandburg erschaubar waren, gleißten im Abendsonnenschein. Nahm ich mich in diesem Augenblick als eine gemütliche dicke Kreuzsspinne an, die mitten in ihrem Netze aufpast, so hätten meine Fäden den nächsten Anhalt gehabt im Süden an einer Wagensabrik, im Norden an einem Schlößchen.

Alls ich meinen Handriß in die Satteltasche geschoben hatte, sah ich mich nach meinen Manen um, um den Befehl jum Ruckritt zu geben. Gin malerischer Anblick überraschte

mich: Unter einem Goldregenbusch, der trot des Julitages, den wir heut durchlebten, noch in voller Blute stand, unter diesem, dem einzigen Gesträuch bei dem Riesenbaume, hielt der Leutnant. Er bog sich lächelnd zu dem ihm seitwärts, etwas erhöht stehenden Mädchen hinunter und hielt ihre auf den Sattelknopf gelegten Hände mit den seinen gefangen. Auch sie lächelte zu ihm hinauf. Es war wie im tiefsten Frieden. Leider mußte ich die kleine Liebesszene unterbrechen: "Wenn es Ihnen recht ist, lieber Graf, so wollen wir aufsbrechen."

Als wir unterwegs waren, mußte ich von dem jungen Offisier eine kleine Bosheit, wohl aus leichtem Arger über meine Störung, einheimsen: ob nicht unser rasender Anritt mit den gefällten Lanzen auf Baum und Hügel ein ganz klein wenig Ahnlichkeit gehabt habe mit jenem Ansturm auf die Muhlen, wie ihn ein berühmter spanischer Roman erzähle.

Noch vor Dunkelheit erreichten wir die Doppelposten. Bald sprang ich von meiner Stute Gemma, die von meinem Burschen selbstverständlich Emma genannt wurde, und brachte dem Oberbefehlshaber Meldung und Handriß. Als ich mich zurückziehen zu dürfen bat, unterließ ich nicht zu sagen: "Erlauben Euer Erzellenz eine gehorsame Bemerkung, so wäre es die, daß ich den Baum morgen als den besten Standpunkt wählen würde, von wo aus die Schlacht zu leiten wäre." "So wäre es die, daß auch alte Erzellenzen schon diesen Gedanken gehabt haben," antwortete der General, mich leise verspöttelnd. Aber sein gutmütiges, liebendswürdiges Lächeln scheuchte schnell eine starke Note zurück, die meine Wangen wegen meiner ein wenig fürwißigen Worte überströmen wollte.

Bald kam die Nacht, und mit ihr zog der Bollmond über ben lichten Himmel. Aber es war keine Nacht. Abend und Morgen, nur durch kurze Sommerstunden von einem keuschen Dammerungsschleier geschützt, kußten sich die rosigen Lippen.

Bu drei Uhr morgens hatte der Oberbefehlshaber den Ansund Aufmarsch befohlen. Um einen kurzen Schlummer zu

tun, hatte sich ber hohe Offizier in den breit ausladenden Bauernseffel gelehnt. Indeffen verlas der Chef bes Stabes Die Schlachtordnung fur ben folgenden Sag und ließ fie von etwa hundert berbeigeeilten Adiutanten burch ihre Bleiftifte festhalten. Alle Schrieben eifrig. Laternen, Windlichter und schnell hergerichtete Fackeln überhellten den dichtgedrangten Rreis ber Scheunendiele. Der Dberft las langfam, jedes Wort mefferscharf springen laffend, ohne Zonfall: und jedes Batchen pafte in feinen Safen, und alles ging jeinen Bang wie ein tadelloses Uhrwerf. Oft allerdings murde der Borfagende unterbrochen durch meldende Offiziere und Ordonnangen, Die ben Gingang gur Scheune wie in einem Bienenkorbe, herein, hinaus, fich vorbeischiebend (ich mochte sagen: Die Alugel schließend, Die Alugel entfaltend). brangend, ausfüllten. Trat einer heran, bann hielt ber Dberft inne, las ben überreichten Zettel ober horte die mundliche Meldung, um gleich wieder, ohne bas nachstfolgende Bort in seinem Diftat verloren zu haben, in feinem Bortrag fortzufahren. Ginmal befahl er mir, ben Beneral zu weden, um eine Entscheidung einzuholen, Die nicht in feinem Dienst= freis lag. Der Bochstfommandierende hatte angeordnet, ihn unter allen Umständen mach zu machen, wenn ein Ereignis von Belang eingetreten, ein Wichtiges vorgefallen fei. 3ch trat fehr behutsam und sachte ein. Da ich ihn wecken mußte, hatte ich nur gleich beffer mit Gerausch die Eur aufklinken sollen. Aber so find wir Menschen oft. Und sogar auf Behen schlich ich mich hin. Bon der Lampe schwach beschies nen, ftutte er die Stirn in die Linke; ber Ellenbogen ruhte auf ber Stuhllehne. Er schlief. Ich magte faum, ihn zu rutteln. Aber Rucksichten galten jest nicht. Go tickte ich vorsichtig mit dem Zeigefinger an feine Schulter: "Erzelleng haben befohlen" . . . Er ftand auf der Stelle vor mir, fagte mit seinem lieben Lacheln: "Mun, was gibts?" und antwortete sofort und bestimmt und ohne ju zogern.

Um drei Uhr setten wir und zu Pferde. Ich ritt wieder meine kleine hannoversche Stute Gemma. Emma. Sie war

eine tuchtige Springerin, hatte flotte Gange und konnte, das wußte ich, viel Ausdauer zeigen.

Als der Chef des Stades den Fuß in den Bügel stellte, riß dieser. Nie werde ich die kalten, höhnischen, wohlgesetzeten, langsam gesprochnen Drohworte vergessen, die er seinem blaß gewordnen Reitknechte sagte. Tausend noch einmal: ein paar feste Scheltausdrücke, ein Ohrenzupfen, und der gutzmütige Bauernjunge, der sonst so stramm stets auf seine "Sachen" paßt, ware genug bestraft; und es ware nicht wieder vorgekommen. Dem General, der die Szene hatte anzhören mussen, war es augenscheinlich peinlich; er trieb seinen Braunen an.

Und wir bewegten und in den Tanz hinein. Bis zur Unausstehlichkeit kamen mir in dieser Minute die Kommandos aus dem Kontre in den Sinn, und ich wiederholte fortwahsrend bei mir:

En avant deux, Chaîne des cavaliers Balancez, Demi-chaîne anglaise,

Traversez,

Chassez croisez,

Toutes les dames traversez, le cavalier au milieu, Retraversez,

Balancez, en ligne à quatre,

Demi-ronde à gauche . . .

Unerträglich. Endlich befreite mich der dicke Husarenmajor. Fröhlich, lustig wie immer, kalauerte, wißelte er, kißelte seinen Gaul hinter den Ohren, erzählte mir, daß er diese Nacht eine Stunde "brillant" geschlafen habe auf zwei Koffern des Herrn Korpsauditeurs. Dann bot er mir eine dunkle Flasche an, die er seiner Satteltasche entnommen hatte. "Ich setzt ihn an," aber ich friegte keinen Tropfen zu fassen. Sie war leer. Der Major, der solche Scherze liebte, lachte und schlug sich vor Vergnügen den Schenkel. Was half da bose Miene machen. Und gleich darauf, das kannten wir alle, entwickelte der frohsinnige Husar ein andres Flasch; chen, das den besten Nordhäuser enthielt. Strafe muß sein, und ich nahm einen langen, tüchtigen, gewaltigen Schluck, "daß euch die Tranen aus den Fingerspißen sickern," wie mein alter, prachtiger Sergeant Cziczan zu wettern pflegte, wenn er uns "Griffe" üben ließ.

Der Oberbefehlehaber hatte am Schlusse seiner Schlachts ordnung bestimmt: Meldungen treffen mich, wenn Umstände nicht andern Standort erheischen, bis 7 Uhr fruh auf Feldswache Nummer 13.

Dorthin trabten wir los.

Wir hielten ba, wo wir von dem Doppelposten aus L'arbre zuerst geschen hatten.

Und Alles war im Anmarsch.

Selbst als sich die Feldwachen hatten aufnehmen lassen, blieben wir, wie der General befohlen, noch an der genannsten Stelle.

Der Tang begann: En avant deux.

\* \* \*

Einzelne Schusse fallen Tag und Nacht, wenn sich zwei große Armeen dicht gegenüber stehen und sich Guten Morgen sagen wollen, von Patrouillen, einsamen Posten. Vald bal-lerts hier, bald ballerts dort; oft aus weiter Entfernung.

Die Zeit zeigte 5 Uhr 37 Minnten früh, als das erste scharfe Gefnatter hörbar wurde. Im Umsehen war es heftiger. Geschützschläge prasselten schon dazwischen. Wir saßen alle, mit vorgehaltnen Krimstechern, mit Halblinks in den Sätteln und schauten nach Südwesten, wo sich die Fabrik in weißen Dampf hüllte. Wir sahen auch jene dicken, grauzgelben, langsam aufsteigenden, sich langsam verziehenden Wölkchen, die von den einschlagenden Granaten, wenn sie den Sand aufgewühlt hatten, herrührten. Ich setzte mein Glas ab und prüfte noch einmal mit Augen und Hand Bügel, Gurten und Riemenzeng: wußte ich doch, daß ich mich bald zum Reiten fertig halten mußte. Auch flüsterte

ich meiner Stute zu: "Alte, aufgepaßt jest! Nimm bich

zusammen!"

In des Generals Gesicht ging eine leise Beränderung vor: der freundliche Zug um den Mund verlor sich, die Lippen schlossen sich mehr und mehr. Seine Hand glitt dreimal, viermal, gegen seine Gewohnheit, schnell über die Mähne. Er riß seinen Braunen ziemlich unsanft empor, als dieser sich an dem vorgestreckten rechten Borderbein mit den Zahenen rieb. Der Oberst hielt regungsloß: er rechnete. "Passen Sie auf, jest zieht er gleich seinen Taschenzirkel heraus. Die Logarithmentafeln werden folgen," zischelte mir der Masior ins Ohr. Hinter uns wartete Graf Kjerkewanden mit seinen Ulanen.

Das Gefecht schien an der Nagelfabrik zum Stehen gestommen. Augenscheinlich mar sie stark besetzt. Immer bissiger und lauter kampften dort zwei Doggen.

Der Dberbefehlshaber rief mich: "Reiten Gie zur Fabrif

und bringen mir, ich bitte volle Gangart, Bericht."

"Sehr wohl, Erzellenz."

Bahrend ich wegritt, horte ich ploplich auch lebhaftes Bewehrfeuer im Nordwesten, am Schlogchen.

Ich tat einen langgezogenen grellen Pfiff. Meine Stute kannte ihn: und wahrend ich mich ein wenig vorbog, griff sie aus, daß in immer kurzeren Pausen der Huf die Erde

berührte. D Reiterluft! D Mannertag!

Grad war von uns die Fabrif genommen, als ich einstraf. Ich fragte nach dem hier Kommandierenden. Ein hagerer General wurde mir gewiesen. Ich ritt auf ihn zu. Er trug im linken Auge das Einglas. Die Wange, hiers durch etwas verschoben, gab dem Gesicht etwas Lächelndes. Aber, o Wetter! wie sollte ich mich irren. Er "fuhrwerkte" umher wie nichts Gutes; gab mir aber doch, als ich den Besehl des Oberbesehlshabers vorbrachte, eine ruhige Antwort. Noch während seiner Auseinandersehung griff der Feind mit verstärkten Massen wieder an. Der General und ich sahen uns mitten im Getümmel. Und wies kam: ja,

Gott weiß, wie fich so etwas ereignet im Gemihl einer großen Schlacht: ber General und ich befanden uns mit den verteidigenden Bataillonen im großen, hohen Saupt= gebaube. Ich hatte mein Pferd mit bereinziehen konnen. Bir waren ganglich umzingelt. Niemals werde ich ben Sollenlarm, bas furchtbare Getofe vergeffen. Die feindlichen Granaten ichlugen, über die Ropfe ber Sturmenden weg, unaufhörlich, unabgebrochen in die Kabrif. Zuweilen platten fie auf den viele Zentner ichweren Umboffen: welch ein Rumor! Das Geschütteuer verstummte plotlich. Die Frangosen fetten zur letten Unftrengung an. Mus ben berrammelten Turen, aus ben Fenstern, aus den raich gebroches nen Schieficharten, aus bem burchlocherten Dache fandte unfre Infanterie ein rasendes Schnellfener. Da, im letten, verhangnisvollsten Augenblick, fam uns Silfe. Wir fonnten wieder aus der Kabrif hinaus. Der Keind murde abermals geworfen. Meine Stute und ich waren nicht vom fleinften Granatsplitter belästigt worden. Run konnte ich wieder zum Dberbefehlshaber gurud mit meiner frohen Botichaft. Aber noch faß ich im Anauel. Es kostete mir Muhe, mein Pferd burch bie Vormartedringenden zu zwängen. Ich fah, wie der General, dem der Gaul gefallen mar, nach feiner Bruft griff und fant. Er ließ auch in Diefer schmerglichen Minute den Rneifer nicht abschnellen. Gin junger, blonder Adjutant fam mit wehendem Backenbart von irgend woher herangeflogen; er suchte, suchte . . . will sein Pferd anhalten . . . da lagt er den Zügel fahren, wirft beide Urme hoch in die Luft, schwankt zweimal hin und her wie ein allmählich frei werdender Ballon und fturgt bann jahlings zur Erde. Aber ich habe jett mahrlich feine Zeit, Beobachtungen zu machen. Ilber taufend hinderniffe muß ich weg, über Rohre und Diader, Gifen und Uren, Belme und Bufe, Tornister und Mustern. Einmal bin ich wie verfitt in einem Schießbedarfsmagenzug. Ich fluche und schelte wie ein Burften= binder, um wieder Luft zu friegen. "Welcher Sundefott Schreit benn ba fo," bor ich eine grobe, tiefe Stimme. Aber

schon hab ich mich gelost aus dem Tohuwabohu und jage auf den Hochstemmandierenden zu, auf der letten Strecke die Zügel in jene mahlende, kochtopfruhrende Bewegung sepend wie oft beim Wettrennen.

Ich machte meine Meldung und bestieg dann mein zweites Pferd. Die Gemma-Emma dampfte wie in einem Schwiß-

Und abermals richtete sich unsre ganze Aufmerksamkeit auf die Nagelfabrik, die wieder umstritten wurde. Fort und fort warf der Feind frische Truppen dorthin. Der Oberbefehlsshaber sandte einen Adjutanten an die in Reserve stehende 192. Infanteries Division, daß sie unverzüglich dahin absrücke, um endlich Luft zu schaffen.

Auch am Schlößchen schien kein Fuß breit gewonnen zu sein. Der Feind hielt es zähe in seinen Fingern. Der Gesneral sandte mich zur Berichterstattung hin, mir die Weissung gebend, nach dem "Baume" den Rückweg zu nehmen, wohin er sich jetzt begeben wolle. Mehr und mehr hatte es den Anschein, als wenn Freund und Feind, wie durch eine übernatürliche Kraft gezwungen, diesen Baum als Richstungspunkt betrachteten. Namentlich zogen, wenn auch noch in meilenweiter Entfernung, große Reitermassen hüben und drüben drauf zu.

Am Schlößchen ging es bunt her. Wie zwei aufeinandergegangne wütende Messerhelden rangen die beiden Gegner.
Ein kleiner General mit goldner Brille und ganz kurz geschornen schneeweißen Haaren führte hier und suchte den Feind auf alle mögliche Weise zu verdrängen. Als ich ihn traf, riß sein Pferd mit hochgestrecktem Hals an einem Buchenzweig. In stark ausgeprägtem thüringischen Dialekt zog er den Zügel nervöß zurück mit den Worten: "Ei, tu Luter." Mich sprudelte er heftig an, als ich ihm meinen Auftrag kundgab: Er sende alle halbe Stunde über den Weistergang des Gesechtes Bericht an Seine Erzellenz. Und als wenn er plöglich höchst ärgerlich geworden sei, rief er: "Ei, da wolln mer doch ämal de Lutersch an'n Kopp nähm'." Damit sprengte er auf einen Fahnenträger zu, entriß ihm das heilige Zeichen und schwenkte es hoch hin und her. Alle Trommeln und Hörner ließ er zum Angriff schlagen und blasen und ging so zum letzen Sturm über. Ich blieb an seis ner Seite, um Gewisheit über den Ausgang zu erlangen. Kein Blei traf uns oder unsre Pferde. Und umflattert von der Fahne, die der tollkühne kleine General noch immer im steten Borwärts über seinem Haupt hin und her schwang, ritt ich in den Höllenrachen hinein.

Da machte es sich, daß ich mit meiner alten Kompagnie zusammenstieß. Sie empfing mich mit Hurra. Ein Sergeant sprang an mich heran und gab mir Kunde (während ich mich zu ihm hinunter bog, und er atemlos die Stirn zu mir hob), daß der Oberleutnant, der Führer, eben gefallen sei. Ich zog meinen Sabel. Und da ich doch erst den Ausgang abwarten mußte über unsre Lage, so war es gleichgültig, ob ich im allgemeinen Treiben mitschwamm oder meine mir bekannten Leute zum Siege führte. Der Oberbefehlshaber wurde mir Recht geben, wenn ich ihm später die Sachlage aufklärte.

Bei solchem "lesten" Sturm, bei solcher "letten" Zusammenraffung aller seelischen und körperlichen Kräfte, scheint jeder taktische Berband gelöst. In allen deutschen Soldaten, ob sie Borgesetzte sind, ob nicht, ist nur der eine Wille, der eine Gedanke: der Feind muß unter die Füße!

Und Alles ist durcheinander. Mit meiner Kompagnie haben sich Mannschaften fremder Truppenteile gemengt. Wie sie dahingekommen sind, sie wissens nicht. Neben mir rechts stürmt ein junger Offizier mit einem Anabengesicht, den ich nie vorher geschen habe; er ist von einem andern Regiment. Seine Augen glühen, sind aufgerissen. Er stößt, weit vorgebengt, forts während mit dem Säbel nach vorn; seine Linke zeigt gleichsfalls, der Zeigefinger, mit unaufhörlichen Stößen vorwärts. So zieht er wie ein Rachengel in den Schlund. Links, mit gleichem Taktschlag, nicht schneller, nicht langsamer wers dend, hat sich mir mein Trommler Franke zugesellt. Zus

weilen sieht er mir ins Gesicht. Sonst kummert er sich um nichts; er trommelt, trommelt, trommelt ohne Ende, ohne stärker, schwächer, langsamer, schneller zu werden . . . Vorswärts! Nur vorwärts! . . . Ein einziges, brüllendes, gleichssam die ganze Erde umfassendes Hurrageschrei ist der Schluß. Wir sind am Ziel. Wo? Ich ahn es nicht. An einer Gartenmauer, im Park, auf Rosenbeeten, in Gebüschen, an einem Lusthäuschen . . . Mann gegen Mann . . . Degen und Flinten und Kolben und Revolver, Fäuste und Zähne,

Fleisch in Fleisch . . .

Auf einem Teiche, den wir umlaufen, durchwaten, durchsichwimmen, rudert, dessen entsinne ich mich genau, ein gesängsteter Schwan mit geblähten Fügeln. Ein Musketier greift nach ihm im Sinken als Stütze. Er schlägt mit den eisernen Fittichen; das weiße Gesieder ist schon rot gesleckt . . . Durch! Vorwärts! . . . Wir sind auf der andern Seite des Gartens . . . Neben mir, auf einer Anhöhe, arbeitet sich eine Vatterie hinauf. Einzelne Pferde fallen, verschlingen sich im Sturz mit andern. Die Mannschaften helzsen den Rädern nach, greisen in die Speichen, reißen das Geschütz von den Prozen, wenden, schießen, drängen . . . Es gelingt! In diesem Augenblick schießt der Hauptmann Purzelbaum vom Pferde. Sofort schreit der älteste Leutznant: "Die Vatterie hört auf mein Kom — "mando" mußte er verschlucken, denn ihn verschluckte der Tod . . . Die Vlutarbeit ist geschehen. Die Franzosen ziehen sich zurück. Ich muß zu meiner Erzellenz. Neben dem brennenz den Schlosse treff ich den kleinen General mit der goldnen Brille und den kurzgeschornen schneeweißen Haaren. Er schreit mir zu: "De Lutersch habn mer" . . .

Ich ritt auf den Baum zu, um dem Oberbefehlshaber zu

melben. Dort auch fand ich ihn.

Das ganze Gefolge hielt im Schatten unter dem riesensgroßen Eschenbaum. Das Höhlenhauschen, das Wiesenstückhen mit den mancherlei Kräutern und Blumen, der ganze kleine Fleck Erde lag so frisch, so unberührt, so frieds

lich. Kein Huf, keine Sohle hatte ihn heute noch betreten. Der General, als ich ankam, sprach gutig und freundlich mit dem Mädchen, das wieder wie gestern das Kindchen an der Hand führte. Sie schielte aber, während sie den Worten des Oberbefehlehabers scheinbar Gehör schonkte, nach dem Grafen mit seinem goldbligenden Kragen hin. Auch der Hundertjährige humpelte, wie gestern, seelenvergnügt mit fröhlicheblödsinnigem Lächeln, die zahnlosen Kiefer reibend, als kaue er Brot, zwischen uns umher.

Seit Beginn des Gefechtes hatten sich Aller Augen auf den Baum gerichtet. Dahin schien Alles zuströmen zu wollen. In Ginzelraufereien aufgelöst, fochten die Truppenkörper in größeren oder kleineren Verbanden ihren Schlachttag für sich durch.

Nur die feindliche Reiterei, die sich schon seit Stunden drohend gezeigt hatte, drangte jest naher heran. Jedensfalls wollte sie sich ihrem an allen Punkten geworfnen Fußsvolk beizustehen anschicken. Der scharfe Blick des Höchstskommandierenden hatte langst erkannt, daß ein Durchbruchsversuch gemacht werden sollte. Er hatte deshalb vier Rasvalleries Brigaden zusammenziehen lassen. Diese mächtige Masse rückte nun heran, und nach aller Wahrscheinlichkeit mußte am "Vaum", auf der weiten Sbene um diesen, der Entscheidungsschlag des Tages geschehen.

Bon allen Seiten flogen Abjutanten und Ordonnanzen zu und, auf deren freudestrahlenden Gesichtern schon von weitem zu lesen war, daß der Feind überall den Rücken zeige.

Mur einmal noch versuchte er es, mit seinen Reiterwolfen ben Sieg an feine Fahnen zu feffeln.

Es war fünf Uhr nachmittags, als mir der Husarenmajor zuflüsterte: "Wollen Sie gefälligst in den Himmel schauen. Da haben sich Vater Abraham, Moses und die Propheten, der heilige Antonius, Petrus und die Apostel, Sem, Ham und Japhet und die Erzengel auf den vordersten Platen

postiert, um einem der größten Reitersträuße, die jemals ausgefochten wurden, zuzusehen."

"Aber, Berr Major," erwiderte ich, "Ihre Phantafie —"

Er fiel mir lachend in die Rede: "Übrigens, daß wir hier so sorglos halten. In nicht zehn Minuten sind wir mitten drin. Und ich glaube fast, die Franzosen sind uns naher. Nun, der General muß es wissen."

Wir sahen, wie sich von den feindlichen Mahnen rechts und links, gleich kleinen Zugen aus einem unermeßlich zahlsreichen Bogelschwarm, der sich grad auf uns zu bewegte, Absteilungen lösten, um sich auf unfre Infanterie zu werfen, die sich aus der Fabrik und aus dem Schlösthen endlich vorwärts entwickelte.

Immer naher rudten sich die beiden sich beständig schwach verschiebenden Linien. Gin grandioserer\*) Unblick ist mir nie geworden. Jedes Kunstlerherz hatte aufschreien mussen vor Entzucken:

Hinter den beiden gewaltigen Geschwadern hob sich und zog mit ihnen eine große graugelbe Staubwolke. Ein wenig bog sie sich, wie ein nach vorn stehender Helmbusch, muschelsartig, über die Centauren. Sie diente all dem bligenden, gligernden, funkelnden, flussigen, fließenden Gold und Silber, Eisen und Stahl, den roten, weißen, blauen, gelben, allen möglichen Farben, die sie vor sich herschob im blens benden Sonnenlicht, als hintergrund, als eintonige Wand.

Während von den französischen Schwadronen her die lustigsten Märsche unser Dhr deutlicher und deutlicher trafen, flangen von unsrer Kavallerie nur Signale zu uns, jene Signale, die eine Welt von Poesse in sich bergen.

Bu versteden war auf beiden Seiten nichts mehr; herans zichen, ohne erkannt zu werden, ließ die große, ebene Flache

<sup>\*)</sup> Ich muß das Fremdwort hier zu meinem Bedauern behalten; "großartig" beat ben Begriff nicht ganz.

<sup>£.</sup> IV,8

für solche Massen nicht zu. Deshalb tonten überall Musik, Signale, laute Kommandos.

Und immer naher ruckten die Geschwader aufeinander los. Während und in der Entfernung Halbrechtes und Halbslinks-Wendungen und die Schwenkungen wie Blite ins Auge schoffen, konnten wir jest schon die Wendungen und Schwenskungen, als Noß und Reiter, deutlich erkennen.

Und immer naher ruckten sich die Geschwader. Berworres nes Wichern, Schnauben, Klirren, Prusten ging über in Einzeltone. Mann und Tiere traten geformter heraus aus dem Ganzen. Just, während ich erstarrt saß vor Freude über die Pracht, die sich mir bot, sielen mir, wie war denn das denkbar in dieser Minute, Hiobs wundervolle Verse ein:

Das Roß frampfet auf ben Boben, und ift freudig mit Rraft, und gich aus ben Gebarnifchten entgegen.

Es frottet der Furcht, und erschrieft nicht, und fliehet vor bem Schwert nicht.

Wenn gleich wider basfelbe flinget der Rocher, und glangen beite, Spieg und Lange.

Es gittert und tobet, und icharret in die Erde, und achtet nicht ber Erompete Sall.

Wenn die Trompete bell flinget, fpricht es: Bui! und riecht ben Streit von ferne, bas Schreien ber Fursten und Jauchgen.

Nun sind sie sich ganz nahe. Und zwanzig Tausend frische, blubende, kraftvolle Manner setzen sich zum wutens ben Anprall noch einmal wurzelzah in den Sattel.

Trr—a—a—b. Galopp! Und dann die Fanfare!

Der General und wir hatten während dieser kurzen Zeit völlig ruhig unter der Esche gehalten. Da ruft der Obersbeschlichaber: "Ziehen, meine Herren!" Und die Pallasche, die Degen, die Sabel flogen, wie befreite, mords und luftslustige Falken, aus den Scheiden.

Die Franzosen naherten sich eher dem Bugel, dem Baume, als die Unfrigen.

Unverzüglich sturzte sich mit seinen paar Ulanen Graf

Kjerkewanden in die tausendfache Uberzahl . . .

Aus dem Teifun, im Mittelpunkt des Teifuns, des Erde und Luft vermischenden Wirbels, worin ich mich befand, wo jeder für sich kampft, weiß ich mich kaum einer Einzelheit zu entsinnen. Ich war im letten Augenblick an den General herangesprengt, um ihm nahe zu sein, ihn zu schützen nach Kräften . . .

Die wilde, fliegende, zerzaufte, nach beiden Salsseiten übervolle, hellgelbe Mahne eines dunkelfuchfigen Berberhengftes, der mit den Borderhufen den Ropf des Pferdes meines Generals schlägt . . . Das Gewoge ber Schwerter . . . Silberne Blinkerarte aus einem ichmargen, unruhigen, furzwels ligen Blutsee tauchend . . . Kreise . . . Einmal seh ich ben Chef bes Stabes. Mit meisterhafter Geschicklichkeit weiß er fein Pferd auf der Stelle zu wenden, fich zu drehen. Er verteidigt sich mit dem Revolver, jedesmal erst ruhig zielend . . . Einer reißt mich nach hinten; mein Ropf, helm= los geworden, liegt auf der Kruppe meines Pferdes, dicht über meiner Stirn ein ichwarzes Beficht, große weiße Mugen, heißer Atem, Schellen, fleine gelbe Flitterhalbmonde, purpurne Troddeln . . . Ein hochgehobner Urm mit dem Flammenschwerte des heiligen Michael will auf mich niedersausen; nein, er finkt lahm. Die leere Nordhauserflasche bes fich im Tumult in einiger Entfernung hauenden Majors, ber ben Todeshieb auf mich hatte ausholen feben, ichof dem muften Ufrifaner aufs Nasenbein . . . Burra, hurra . . . Der Feind zeigt die Schwanze seiner Gaule . . .

Der General und wir, sein Stab, während die Berfolgung bis zum letten Pust weitergeht, sammeln uns. Reiner ist ernstlich verwundet. Nur den Grafen vermissen wir. Doch fand ich nicht Zeit, nach ihm zu suchen. "Einstecken, meine Herren!" befahl der Oberbefehlshaber, und die grimmigen

Falfen fliegen wieder gurud in ihre Rafige.

Wir setten und zum Vorritt in furzen Backappelgalopp. Ginen Blick werfe ich zuruck auf Baum und Sugel. Bertreten ift Alles . . .

Der Tag ist unser! Es lebe ber Ronig!

. . .

Als ich um Mitternacht ben Befehl erhielt, einen weit zurückfehenden Truppenteil heranzuholen, ritt ich quer über bas große Sanbfeld, wo die Reiterschlacht getobt hatte. Ich nahm meinen Weg nach bem Richtungspunkt, benn fo wurde von nun an der Punkt genannt, obgleich er ale folder nur der Reiterei gedient hatte. Der Baum mar in der hellen Nacht ichon von fern zu erkennen. Wie ftumm und tot lag bas Planchen. Weit ins Feld hinein fiel ber Schatten ber großen Efche, Die regungelos in ber schonen Sommernacht schlief. Alles Leben hatte hier geendet. Mit ben Rufen unter einem gefallnen Dragonerpferd, bas Die Beine in den himmel streckte, lag bas fleine vier- funfjahrige Rind erdruckt, erschlagen, gerftampft. Die blonden Barden umgirfelte wie ein Beiligenschein, im milben Sternenlicht glangend, eine Blutlache. Unter dem bluhenden Goldregenbusch, beffen Trauben ber volle Mond durchschimmerte, ftrecte fich Graf Rierkemanden. Gin Stich ins Berg hatte ihn ben gludlichen, beneidenswerten Tod finden laffen, ben Tod fur seinen Konig und fur fein Baterland. Gein Baupt lag im Schof bes jungen Maddens, bas ein Schuf getotet Ehe fie die todliche Bruftmunde empfangen, oder vielleicht schon mit dem Tod im Bergen, mußte fie Die Leiche bes Ulanenoffiziers hierher getragen ober gezogen haben. Bahrscheinlich mar er in unmittelbarer Rahe bes Baumes, als er fich fur und ind Betummel warf, gefunten. hatte er gestern auf bem Sattelknopf ihre Bande gefangen gehalten, fo hielt, wenn auch im Tobe, heute fie Die feinen umspannt. Die braunen, affatischen Mugen bes Grafen schauten, gebrochen, zu ihr auf. Ihr hinterkopf lehnte, ein wenig nach rechts verschoben, an den Stamm . . .

Bon fern heruber tonte Siegessang . . .

Und all das frische, gesunde, junge Blut, das hier langsam, langsam in die Erde sickerte! Und zwischen den Ersichlagnen humpelte als einzig Atmender der Hundertjährige umher mit seinem freundlichsblodsinnigen Lächeln, mit den zahnlosen Riefern die reibende, mahlende Bewegung machend.

## Das Wärterhäuschen.

Als ich zur Kundschaft in Begleitung von sechs Ulanen weggeritten war, hatte ich beim Austritt aus einem Gehölz, an dessen jenseitigem Rande, plötzlich in geringer Entsernung eine Schienenlinie vor mir gesehen. Wohl war es mir aus meinen Karten bekannt, daß in der Nähe die Eisensbahn von Beauchamps nach Telfort liege. Und der Hauptsweck meines Rittes war auch der, diesen Strang zu suchen und ihn näher zu betrachten. Besonders war mir von meinem General der Auftrag geworden, genauer zu ersforschen, ob Bahnkörper und Telegraph zerstört seien oder nicht; ob hinter dem Wall der Feind Verteidigungsmaßregeln getroffen, und im Nichtfall, ob es sich lohne, dort vor Bezginn des morgen zu erwartenden Gesechtes durch flüchtige Verschanzungen die gegebene Lage zu verstärfen.

Ich war baher rasch entschlossen, hinzusprengen. Meine Mlanen ließ ich zurud. Mit gespanntem Revolver galop= vierte ich drauf los. Rein Schuff empfing mich. Auch, als ich auf den Damm hinauffletterte, wie ich mit Recht auf meinem fleinen behenden, ausdauernden Pferde fagen fonnte, fah ich in unmittelbarer Rahe nichts vom Keinde. Dur in ber Entfernung einer Meile etwa - aber bas mar uns allen befannt - bemerfte ich die gegnerischen Borpoften. Bon einer Schleichpatrouille, beren Standpunkt ich nicht genau entdeden fonnte, fielen Schuffe auf mich. Die Rugeln gischten mir in großer Rabe vorbei. Ich nahm artig meinen Belm ab, grufte, ihn schwenkend, zweis breimal hinuber und "fletterte" wieder hinunter. Aber unten, nun gedeckt, hielt ich an und winkte meine Ulanen heran. Bald waren fie zur Stelle. Dem einen mein Pferd übergebend, ging ich, wieder allein, vorfichtig brei Minuten weiter, immer Die Innenseite Des Bahnkorpers benutend. Dun hatte ich mein Ziel erreicht, ein Barterhauschen, das ich vorhin ent= bect hatte.

Dieses Warterhauschen ftand an einem Abergang. Funf,

sechs hier zusammenstoßende Telegraphenpfahle, Signalvorrichtungen, rote und grune Laternen mit ihren Blendungen und Verschiebungen auf hohen Stangen waren hier zu sehen. Dann auf jeder Seite zwei durch eine Kurbel zu schließende und zu öffnende Wegschranken.

In der Bude selbst, die aus vier Raumen: einer Ruche, zwei Familienzimmern und dem kleinen Raum für den Wächter bestand, fand sich im Raume des Wächters eine nach unten gekehrte glockenartige Metallschüssel, in der Höhe des Gemachs angebracht, an die im gegebenen Fall ein Hammer anschlug: das Läutwerk. Rurz, es zeigten sich jene Einrichtungen, die wir alle schon an oder in Wärterhäusschen beobachtet haben.

Der Aufseher, ein hart blickender, noch junger Mann, antwortete mir murrisch und immer erst nach einiger Uberlegung. Augenscheinlich belog er mich stark. Dies blieb mir ziemlich gleichgültig, da ich über Zahl und Stellung gut unterrichtet war.

Außer dem Vefragten saß in einem der Zimmer seine junge Ehefrau. Sie hatte ein Kind an der Brust. Angstlich, und doch in dieser Minute ihr Mutterglück nicht verbergend, forschte sie in meinen Zügen.

Ich hatte genug gesehen und ritt zu meinem General zuruck. Als ich ihm Meldung und ausführlichen Bericht gesbracht hatte, beschloß er: schnell zwei aus Husaren und aufzgesessenen Pionieren bestehende Abteilungen nach Norden und Süden hin — in dieser Richtung lief die Linie — zu senden, um den Bahnkörper zu zerstören. Eine dritte, ebenzfalls aus Husaren und hinter diesen aufgesessenen Pionieren zu bildende Abteilung sollte, unter meiner Führung, sofort an den Teil des Schienenstranges geschickt werden, von wo ich hergekommen war, um diesen durch rasch aufgeworfne Erdverschanzungen zu befestigen. Ich machte, es war über Mitternacht hinaus, auf die Entfernung aufmerksam. Doch der General wiederholte nur seinen Befehl; und so ritten

die Abteilungen, die mittelfte unter meinem Rommando, schon nach einer Biertelstunde ab.

Als wir um drei Uhr morgens — wir waren im September und hatten deshalb, bei schon untergegangenem Monde, noch dunkle Nacht — an Ort und Stelle anlangten, wurden wir von einem wütenden Feuer empfangen. Der Feind, dem sicher meine Auskundschaft gemeldet worden, war an die Schienen mit starken Vortruppen herangerückt und hatte sich dort eingenistet.

Dbgleich viel zu schwach, den Platz zu erzwingen, tat ich doch, was jeder deutsche Offizier in meiner Lage tut: ich zog meinen Sabel und preschte mit meinen Leuten zum Ansgriff vor. Bergebens! Gleich zu Anfang stürzte ich mit meinem erschossenen Pferde. Die Hälfte meiner Mannsschaft fiel. Feindliche Infanterie drang in dicken Hausen vor. Ich warf mich auf einen ledigen Gaul und schrie: "Borwärts, Borwärts!"... Bergebens. Mit einem leichzten Schrammschuß am linken Arm, mit meinem sehr gelichteten Kommando traf ich wieder beim General ein, um ihm Bericht zu geben. Er befahl nun den sofortigen Anmarsch, um durch einen gewaltsamen Borstoß auf alle Fälle die wichztige Bahnlinie in die Hände zu bekommen.

Auch die beiden nach Norden und Guden entsandten Absteilungen hatten, durch große Übermacht überrascht, zuruch gehen mussen-

Gegen fünf Uhr rückten wir ab. Noch hatte die Dammerung dem Tag nicht erlaubt, sein großes Lichtauge aufzuschlagen. Bald aber siegte er. Es war ein windiger, doch warmer Herbstmorgen. Gleichmäßig bedeckte ein einziges Grau den ganzen Himmel.

Unfre Borhut — die Feldwachen, die Borposten übershaupt, hatten den Befehl erhalten, sich nicht vom Groß aufsnehmen zu lassen, sondern ohne Berzug vorzugehen — stand bald in ihrer ganzen Ausdehnung an der Bahnlinie im Feuer.

Doch fie erreichte nichts. Sie mußte unfre Maffen abwarten. Durch unfre Rrimstecher konnten wir von einer Bobe aus ben Rampf verfolgen. Deutlich bemerkte ich, wie in ichnell= fter Gangart feindliche Batterieen und Reiterregimenter ihren Rameraden zu Silfe eilten. Augenscheinlich mußte der Bahnforper jum Brennpunkt bes Tages werden. Der General trieb deshalb zur möglichsten Beschleunigung an. Und in ber Tat: wir waren bald "heran", so schnell heran, daß ber Reind, wie es offenbar in feiner Absicht gelegen hatte, nicht mehr magte, und uber ben Schienenstrang hinaus anzugreifen. Das Gefecht mar jum Stehen gefommen. Bon beiben Seiten - unfre Truppenforper mochten huben und bruben je ein Urmeeforps bilben - murde gah festgehalten, mas zu halten mar. Als wir einigemal unter ftarfen Berluften versucht hatten, ben Gegner aus feiner Stellung gu vertreiben, ging bas Feuern in Schnellfeuer, in einen Feuerregen über.

Ich entsinne mich aus diesen schweren Stunden einiger Einzelheiten.

Bald hierhin, bald dorthin von meinem fo flugen und ruhigen wie energischen General gefandt, suchte ich einmal ben Dberften eines Infanteric-Regiments, um biefem den Befehl zu bringen, burch eine Umgehung nach Norden bin ju versuchen, dem Feinde in die Klanke ju fommen. Das gange, in Referve ftehende Regiment, bas Schut und Dedung in einem Tannenhölzchen gefunden hatte, ftand bort, ber Enge megen, in Bataillonskolonnen hintereinander, mit Bewehr ab. Der Dberft, einige Stabsoffiziere und Abjutanten hielten zu Pferde vor dem Baldchen: der Aussicht megen und um so schnell wie moglich bei ber Band zu fein, wenn ihnen Befehle geschickt murben. 2118 ich mich ben Berren. ventre à terre, naherte, rafte mir, unterwege ben Degen herausreißend, ber Dberft icon entgegen. Grade als wir mit weit gurudgebogenen Oberforpern, beim Busammentreffen, unfre Gaule jum Stehen bringen wollten, platte gwischen und eine Granate. Gie hatte - fehr munderlich find oft bie Launen bieser unangenehmen Schwerenoter — im Borbeifliegen den Kopf und ein Stud des Halses von dem Braunen des Regimentskommandeurs völlig abgerissen. An Kopf
und Hals des Pferdes, hier den ersten Widerstand sindend,
war sie zersprungen. Aber außer dem sofort tot zusammenbrechenden Tiere waren weder der Oberst noch ich auch
nur in der geringsten Weise verletzt. Der Oberst, der geschickt und rechtzeitig den Sattel verlassen hatte, stand schon,
noch fast in der Staubwolke verschwunden, neben mir und
hörte gelassen, indem er sich nur wie im gleichgültigen Nebenher mit dem Zeigefinger der Rechten etwas angesprungenen
Sand wegknipste, meinem mir gewordnen Auftrag zu.

Ein andermal hatt ich den Befehl, in die vorderfte, dichtest gefettete Schutenlinie ju reiten, um bort, ohne erft Beit zu verlieren, ben kommandierenden Offigier zu finden, Die nachsten Sauptleute und Leutnants zu ersuchen, sprungweise vorzugehen. Das mar, mas man einen Tobesritt nennt. Alle Offiziere maren zu Rug bort; Die meisten aus bem Grunde, weil ihnen die Pferde ichon gefallen, Die ubrigen, um nicht sofort abgeschoffen zu werden. "Dat mut hindor," wie wir Solfteiner fagen. Alfo ohne Besinnen (davon fann überhaupt, wenn ber Befehl gegeben ift, nie bie Rede fein) vormarts! Es mar ein graufiger Ritt; bis heute ift es mir vollig unerflarlich, wie ich ohne jede Bermundung, ja felbst ohne ein Loch, ohne einen Rif in meiner Uniform, und ohne daß felbst mein Fuchs gestreift murde, "durch" gefommen bin. Ich alfo an ben nachsten Offizier heran! Im Rurger= nehmen meines Tempos rief ich ihm zu . . . und so zum zweiten, zum britten . . . In ben Dhren flingt mir noch das gellende Rommando der Offiziere, der Führer: "Auf! Marich, Marich! Hurra!" . . . Die Nebenzüge folgen. Alles ift in ber Bormartsbewegung. Ich wende mein Pferd zum Burucfreiten; muß wenden, ber rafden Bangart megen, im Bogen. Aber ber Bogen ift gu furg: mein Pferd gleitet in einem Bluttumpel aus, ich fturge mit ihm ind Gras. Aber gleich find wir beide wieder auf den Beinen. Reben mir, über alle Maßen grauenhaft durch den Unterleib geschossen, liegt mit verzerrten Lippen, kurze, wie Wiehern klingende Schmerzenstone ausstoßend, ein mir sehr lieber Freund. Es ist mein alter guter Kamerad aus der Garnison. Seine weitaufgerissenen Augen flehen mich um etwas an; seine Worte, die er sprechen will, sind ein Gurgeln. Er hebt den linken Arm schwach nach seinem Nevolver, der ihm entfallen ist. Er sieht mich bittendsentsetzt an. O mein Gott, ich verstehe . . . Einen Augenblick kämpfe ich mit der größten Versuchung. Schon will ich die Waffe heben. Aber ich bücke mich nicht über sie, ich bücke mich über den Schwersverwundeten: "Bleib du im ewigen Leben, mein guter Kamerad" . . . und ich bin wieder im Sattel und jage zurück.

Und wieder bin ich unterwegs. Diesmal gilt als Ziel ein Dragonerregiment, das der General naher nach vorn haben will. Ich foll mit dem Regiment vorreiten, um den Punkt zu zeigen, wo es halten foll. Bald bin ich ba und entledige mich meines Auftrags. Der Regimentstommanbeur, von seinem Adjutanten und zwei Trompetern begleitet, galoppiert mit mir vor. Un die Bohe, hinter der die Dragoner bleiben follen, ift schwer herangutommen. Gine gange Batterie, die dort hinauf gesollt, ift dorthin gar nicht gelangt. Gin Platregen von Granaten muß hier über fie niedergegangen fein. Es ift alles ein matschiger, ineinander gewühlter Baufen. 21s das Dragonerregiment fich nahert, muß es fich, die Durchgangsstelle ift zu schmal, fast einzeln burchwinden. Dies langfame Borruden hat abermals eine feindliche Batterie bemerkt, und wieder geht ein Granatenplatregen nieder. Mus den fleinen grauen Bolfchen entwideln fich, wenn fie zerfloffen find, ichredliche Bilder von Berftummelten, von gerfetten Menschen und Pferden. Durch! wer durchkommt! Und ein Drittel des alten berühmten Regiments ift durch. Rasch sammeln fich die Schwadronen. Ein zweiter Adjutant des Generals ift zur Stelle: Das Regiment soll unverzüglich auf über den Damm vorgebrochne Infanterie losgehen. Und unverzüglich reiten die gelichteten Dragoner an. Sie gehen, fast vom Fleck aus, zur Attacke über und in die Bierecke und Knäuel hinein. Ich werde mit dem Strudel fortgerissen. Wir sind mitten in der Infanterie. Jeder haut auf Vajonette, vorgehaltene Kolben, Käppis, Schnurrbärte, Milchgesichter mit aller Lebenskraft ein. Die Standarte, hoch über dem tanzenden Gewoge sichtbar, fängt Lorbeerkränze auf, die ihr die Siegesgöttin lächelnd über die vergoldete Spite wirft. Was nicht niedergeritten, niederzgehauen wird, löst sich in Flucht auf. Ewigen Ruhm hat das herrliche Reiterregiment errungen . . Ich melde mich wieder bei meinem General.

Rach diefem Angriff ließ ber Oberbefehlshaber jum allgemeinen letten Borftog blafen. Er gelingt! Wir haben ben Eisenbahndamm. Als der General und ich durch den Ubergang am Barterhauschen reiten wollen, fühl ich, aber ohne jeden Schmerz, als wenn mich einer gang leicht mit ber Bandflache geschlagen hatte, einen Rud am linken Rnie. Einige Schritte noch reit ich weiter, ohne etwas ju merfen. Der General bietet mir eine Zigarette an. Es wird eine Bohltat fein nach den heißen Stunden. Ich will die Bundholzer aus meiner Bosentasche nehmen. Es will nicht recht. Ei, was ift benn bas! PloBlich blist und leuchtet es mit taufend Keuerfugeln vor meinen Augen. Aber ich mochte mir bie Zigarette angunden. Wie benn, wer benn, ich felbst etwa? Das ist ja merkwurdig. Ich frabbele mit meiner lin= fen Sand in der Mahne meines Pferdes umher. Ich ichwante, fann mich - zum Donner auch, was ift bas - nicht mehr im Gattel halten . . . Raber um mid ber, glubenbe Raber . . . Mir wird fehr leicht . . . Der Urm des Generals lanat nach mir . . . Starfftes Dhrenfaufen . . . Und ich ermache im Barterhauschen.

\* \* \*

Ich erwachte. Wie lange hab ich geschlafen? Wie bin ich hierher gekommen? Wer hat mich hergebracht?

Mir ist sehr dumpf im Ropf. Meine Gedanken sind nicht ganz klar. Es ist das Gefühl, das der deutsche Mann kennt, das Gefühl des Katers. Bust, wüst . . Ich liege vollkommen ausgestreckt, ohne Kopfunterlage. Rechts und links von mir, hart an mich herangelegt, schlaken? zwei schwer verwundete Franzosen. Wir sind im Dienstraum des Barzters. Die Haustur, die unmittelbar in dies Zimmer geht, steht weit auf nach außen. Ich sehe nur den gleichgrauen Himmel. Gegen diesen hebt sich, wohl überm Pfosten loszgerissen, eine im Winde schaukelnde Weinranke ab; an diezser sitt ein einziges großes, grünes, kast durchsichtiges Blatt, das sich fortwährend dreht. Dieser Anblick vermehrt zuerst meinen Schwindel, dann aber beruhigt er mich: die grüne Karbe, von der grauen abgehoben, tut mir wohl.

Ich versuche den Kopf zu heben. Der ganze Raum ist angefüllt mit Toten, Sterbenden, Verwundeten. Alles ist dicht wie Heringe aneinander gerückt. Auf der rechten Schulster eines bewußtlosen, verwundeten Dragoners hockt eine schwarze Kape. Sie macht einen Buckel, als sie einen Hühsnerhund erblickt, der sekundenlang, Luft einziehend, durch die Tür, wie suchend, ins Innere augt. Durch die Tür höre ich draußen: "Nein, nein, nein, ich will nicht, Herr Stabsarzt." Eine andre Stimme, sicher die des Doktors: "So beruhigen Sie sich endlich. Ich will Ihnen doch helsen; Sie sehen doch"... Und die gleiche Stimme, wahrscheinslich zu einem Lazarettgehilfen, brüllend: "Zum Kuckuck auch, Ehmke, so packen Sie doch zu"... Dann gräßliche einzelne Schreie, dreisviermal hintereinander; dann Stille.

In der Ferne horte ich das Gefecht. Ich hatte das fost-

liche Bewußtsein, daß der Feind geschlagen war.

Einmal erschienen im Rahmen der offnen Tur, sich scharf vom Himmel ausschneidend, drei preußische Lazarettgehilfen. Sie schienen sich ganz gemutlich zu unterhalten. Wollten sie sich etwa zu einem Stat niederlassen? Dieses heilige Nastionalspiel nimmt der Deutsche, wie bekannt, in alle Lagen des Lebens mit . . . Die drei Lazarettgehilfen verschwanden.

Nur die Ranke mit dem schonen großen grunen Weinblatt schaukelte . . .

Weshalb bin ich benn eigentlich hier? Dun erft fallts mir ein: ich muß vermundet sein. Aber mo? Ich fühle nirgends einen Schmerz. Ich tafte, tafte, tafte. Ploglich bemerk ich, daß bei meinem linken Knie die Sand fehr warm wird. Ich ziehe sie weg; sie ist blutig uber und über. Ich versuche, bas Bein zu frummen. Gin stechender Schmerz geht mir durch den Rorper. Ich entfinne mich bes leichten Schlages and Rnie. Dort alfo traf mich bas Blei. Mihfam erlang ich mein Taschentuch. Muhsam richt ich mich ein wenig in die Boh. Muhfam, fehr muhfam, mach ich mir einen Notverband. Weiter konnt ich nicht. Die Ginne werden dunfler und dunfler. Das lette Bild: Durch bie Tur ein auffallend fleiner, jum Rriege eingezogner Dberstabbargt. Er tragt einen furzgehaltenen feuerroten Schnurrbart. Ich fenne ben Berrn vom Stabe her; auch aus ber Garnison mar er mir erinnerlich. Er genießt als Argt wie als Mensch eines ausgezeichneten Rufes.

Der kleine Oberstabsarzt hatte den Arm eines baumlangen jungen Unterarztes gefaßt wie in großer Ermudung. Bon seinen Augen aus geht ein freundlicher sanfter Zug. "Mun hier an die Arbeit, lieber Schmidt. An eine Pause durfen wir nicht denken."

Ich verlor die Befinnung.

\* \* \*

Als ich zum zweiten Mal erwachte, fand ich mich in der gleichen Lage wie vorhin. Aber ich fühlte mich erfrischt. Meinem Kopfe ist ein zusammengelegter Unisormrock untersgelegt. Ich fühlte weder Schwindel noch Schwerzen. Ich konnte klar denken. Mein erster Blick fiel auf die noch immer sperrangelweit geöffnete Haustur. Ich sah wieder die Ranke und das schöne grüne Blatt schaukkeln. Dann glitt mein Auge auf mein linkes Bein. Die Wunde war mit Bins

ben ftramm umwickelt. Rur einige durch die Leinwand ge-

drungene Blutstropfen bemerkte ich.

Ich stellte weitere Beobachtungen im Zimmer an: Der Frangofe links von mir mar gestorben. Seinem Saupte mar ein Tornifter untergestellt. Aber Diefer hatte fich burch irgend einen Umstand verschoben. Der Ropf, nach mir gewendet, mar abgeglitten, nach hinten gefallen. Ich schaute in Die gebrochnen Augen des Mannes, dicht, dicht neben mir. Der Mund ftand groß geoffnet. Der linke Urm zeigte fich, erftarrt, im rechten Binfel erhoben; Die Band Diefes Urmes scharf gefrallt.

Rechts von mir, ebenso dicht wie meinen linken Rebenmann, fand ich einen frangofischen Gardefapitan. Mus dem blaffen, långlichen Gesicht sahen mich groß, fragend zwei dunkelbraune Augen an. Gin schwarzer henriquatre ftand dem bleichen Gesicht gut. Diefer Frangose atmete noch. Nur Die linke Band, die er schwer auf die Bruft druckte, als wolle er einen sprudelnden Quell aufhalten, verriet mir, daß ihn hier die Rugel erreicht hatte. Auch er war, wie die andern im Raum Unwesenden, verbunden. Tropdem ficerte unaufhorlich Blut durch feine Finger.

Ich konnte meine Uhr aus der Tasche giehen. Gie zeigte

drei Minuten nach funf nachmittags.

"Mein Ramerad," fagte leise zu mir der frangofische Rapitan. Ich mahnte, daß er die Zeit miffen wollte: ich brehte ihm die Uhr hin. Er lächelte, nicte schwach und schloß die

Augen.

3ch fah mich, ein wenig mich aufstütend, nach allen Sei= ten um. Das Barterhauschen trug überall Die Spuren eines hier heftig getobt habenden Rampfes. Gewehrfugeln waren in die Bande geschlagen ober hatten ben Dun abgeriffen. Bor bem Fenfter hing ein halb heruntergezerrter, gerfetter Borhang. Mobel und Geratschaften lagen, mas davon weniges noch vorhanden mar, in Trummern. meinen Fußen ruhte eine gerbrochne Campe; nur der Zylinder war merkwurdigerweise heil geblieben. Unversehrt auch

hing unter ber Dede bas lautwert. Der eleftrische Strom mußte jedenfalls durch Berftorung mahrend bes Gefechtes aufgehört haben zu arbeiten, und boch immer flang es mir. als wenn der hammer gang feine Tone an der Metallalode in Schwingung fette: Bim, bim, bim . . . Das ichien mir das einzige Geräusch, denn sonst mar es ftill um mich. gangen mochten wir zu gehn, zwolf beisammen hier fein. Bon Diefen ichliefen aus Erschöpfung und Blutverluft Die meiften, Die andern maren Leichen. Es herrschte gleichsam eine Grabesstille, eine feierliche Stille. Bon außen, außer bem Schießen aus großer Entfernung, fam fein Rlang. Die Infaffen des Bauschens blieben verschwunden. Die Arzte und Lagarettgehilfen ichnitten und fagten und bepflafterten und flebten und verbanden långst an andern Platen. fo ftill mar es zeitweise, daß ich die Weinrante an den Turpfosten schlagen horen fonnte. Und bann bas mir fortmahrend ins Dhr klingende - mar es Taufchung? nur burch meine erregten Nerven hervorgerufen? - feine Bim, bim. bim bes Cautwerfe.

Ich sah wieder auf den mit ruhigen Atemzügen schlafenden Kapitan. Das Blut sickerte nicht mehr durch seine Finger. Der Quell schien versiegt. Aber es hatte wohl nur eine andre, gefährlichere, schneller den Tod bringende Rich-

tung genommen, die Richtung nach innen.

Mein Nachbar erwachte und schlug die großen braunen Augen zu mir auf. Und wieder war es mir, als ob er sie prüfend auf mich richtete. Er bat um einen Trunk. Ich konnte ihm zu meiner Freude dienlich sein; denn durch die Borsorge des kleinen Oberstabsarztes standen bei jedem von uns Kochgeschirre mit schmutzigem Brunnenwasser. Anderes war nicht zu haben. Und auch: im Kriege, in der Schlacht ist jedes noch so mit Schlamm durchsetzte Wasser ein klares Brünnlein. Als ich den Gardekapitan erlabt hatte — es gelang uns mit vereinten Kräften — drehte er sich langsam zu mir und sagte:

"Sie find mein Ramerad. In gang geringer Beit werde

ich sterben. Ich fühle noch so viel Kraft in mir, daß ich Ihnen ein Geheimnis anvertrauen kann. Es ist eine Beichte und eine Bitte. Ich weiß, Sie erlauben es; Sie sind mein Kamerad."

Die einfachen Worte: "Sie sind mein Kamerad", und wie er sie so einzig vertrauensvoll sprach, håtten das hårteste Herz erweicht. Wir bogen uns, so gut es gehen wollte, zu einander hin. Drei, vier Zoll nur trennten unstre Augen. Aber wie es sich bei der Natur unstrer augenblicklichen Bershältnisse von selbst verstand, redeten wir zuerst vom heutigen Tage und von unsern Wunden. Dann erst begann er. Und während seiner ganzen, scheinbar ohne Beschwerden geführsten Aussprache klang es sehr fein, mit Pausen von etwa zwanzig, dreißig Sekunden, bim, bim, bim, bim, bim, bim vom käutwerk her, schlug die Ranke an den Pfosten, hörten wir in der Ferne das allmählich schwächer werdende Schießen und, wie es mir vorkam, vom Winde herübergetragen das Achzen, Stöhnen, Wimmern und Klagen der Verwundeten und Sterbenden.

Mit Anstrengung entnahm er einer Tasche im Futter seines Borderschoßes zwei Schreiben, von denen das eine einen bedeutend größeren Umfang hatte als das andre. Zuerst übergab er mir das kleinere mit dem Ersuchen, es so bald wie möglich an seinen Bruder, den Bicomte Gautier de Perouse, nach Lille gelangen zu lassen. Er erzählte mir, sein Bruzder sei ein edler Mensch, der die Welt kenne und nicht kleinlich denke; daß dieser die Bermögensverhältnisse seiner (des Kapitans) geliebten Frau und seiner Kinder ordnen, daß er — und der mit dem Tode Ringende neigte sich flüsternd an mein Ohr — auch für Manon Deurpierres sorgen werde, wenn . . .

Ich konnte seine Worte, die sehr leise und hastig wurden, nicht verstehen; aber ich erriet, was er sagen wollte. Ich legte meine Sande auf seine Sande und gab ihm das durch zu bedeuten, daß ich sein Bertrauen ehrte. Ich sagte ihm, er konnte sich darauf verlassen, daß ich den Brief so

£. IV,9

schnell wie moglich besorgen murbe. Ein bankbarer Blid und ein dankbares Lacheln mar feine Untwort.

Mun gab er mir bas zweite, großere Schreiben. "Dies schrieb ich," fo begann er wieder, "vor zwei Tagen, als wir einen Ruhetag in Belleville hatten. Ich übergebe es Ihnen mit bem Bunfche, baß Gie es, wenn Gie es in ruhigeren Beiten gelefen haben, vernichten. Es ift eine Gelbftanflage und Rechtfertigung, eine Rechtfertigung, so weit dies moglich ift. Bald ftehe ich vor Gott bem Berrn, und Er, ber alle Triebfedern unfres Bergens, alle Rampfe unfrer Geele fennt, wird mir verzeihen."

Beiter fam er nicht. Außerst erschopft lehnte er fich zurud und ichloß die Augen. Dur einzelne Worte und Gabe. Phantasieen, sprach er noch. Immer und immer wieder nannte er voller Liebe Die Namen feiner Frau und feiner Rinder. Seine Bruft hob fich fchwerer, langfamer, und ohne Todeskampf ging er hinüber.

Ich bruckte ihm, mich unter Schmerzen zu ihm beugend, Die Augen zu. In Diefer Minute fing bas Lautwerk an gu rumoren, fehr laut, wie eine verruckt gewordne Wanduhr. Und unausgesett flang ein rasches Bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim . . . Ich fah deutlich ben Sammer schlagen.

2118 Die Dammerung einsetzte, horte ich Stimmen. Gin Trupp Leichtvermundeter, mit verbundnen Ropfen und Urmen, ging an ber Saustur vorbei. Gleich barauf ericien eine Train-Abteilung mit ihren Wagen, um die Beforderungsfähigen von uns abzuholen und nach rudwarts zu schaffen. Alls ich hineingehoben murbe, entdecte ich ben auten, troftenden Mond. Geine volle Scheibe ftand bicht über dem einsamen Barterhauschen, bas dem frangofischen Garbehauptmann und einigen andern Rameraden jum Leichenhaus geworden mar.

Schon nach zwei Tagen fand ich Belegenheit, ben Brief ficher nach Lille in Bewegung ju feten.

Das andre Schreiben öffnete ich erst während der Heis lung meiner Wunde. Ich hatte eine Art Angst davor geshabt, es zu brechen. Endlich überwand ich mich. Raum je eine Dichtung wüßte ich, die mich so erschüttert hätte, als die Lesung dieser Beichte. Die Tatsache selbst, die in ihr klar gelegt wurde, war die gewöhnlichste der Welt, täglich sinden wir sie im Leben selbst wie in Romanen: Der Bicomte hatte elf Jahre in überaus glücklicher, kindergesegneter Ehe gelebt. Einige Monate vor Ausbruch des Krieges erscheint zum Bessuch in seinem Hause eine Verwandte, ein junges Mädchen, die Gräfin Manon Deurpierres. Er verliebt sich heiß und heftig in sie und wird wiedergeliebt. Und nun entsteht der furchtbare Kampf zwischen Pflicht und Natur.

Aber wie war dieser Rampf gegeben! als wenn einer der wenigen wirklichen Kunstler, in diesem Falle Dichter, als wenn ein Shakespeare, Goethe, Heinrich von Kleist, Theodor Storm, Fontane, Dostojewski, Turgeniem, Tolstoi, Maupassant, und wie die paar Großen, die paar Dichter = Kûn st ler heißen, diesem Zwiespalt ihre Feder geschenkt hatten. Bis in den tiessten Abgrund zeigte der Vicomte seine Seele. Ich war bis ins Innerste ergriffen. Ich habe aus dieser, wie soll ich sagen: Erzählung gelernt, daß wir Menschen milbe urteilen sollen, milbe, milbe, denn wir kennen selten die Beweggründe und wissen nichts von den Kämpfen einer fremden Seele. Und milde am meisten sollten über ihre Mitmenschen die Moralprediger urteilen, die selbst nie in Versuchung gekommen sind.

Ich habe sofort das Schreiben, wie ich es versprochen hatte, vernichtet; und weder Frau von Perouse ahnt es, daß ein boser Prussien das Geheimnis ihres Gatten kennt, noch die suße Manon Deurpierres.

Es ware eine Frage: Wie konnte der Vicomte mir, dem ihm ganz Fremden, seine Beichte, die das Beiligste enthielt aus seinem Leben, übergeben? Aber sagte er nicht einfach: "Sie sind mein Ramerad".



Könige und Bauern

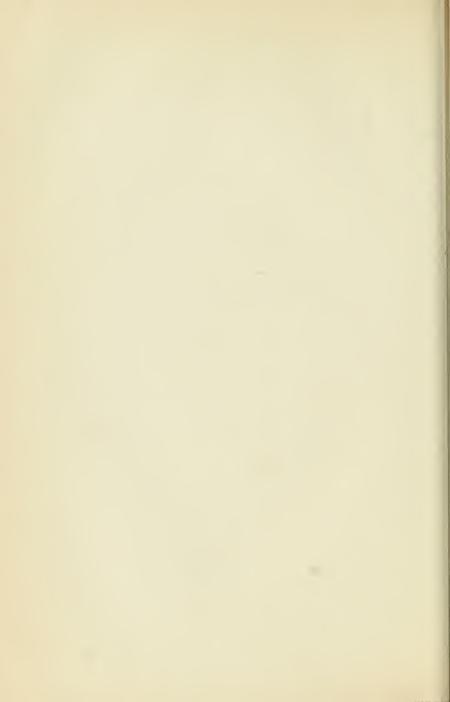

## 3mei Runensteine.

War das ein Gewimmel von Menschen und Hunden, Pferben und Falken! Hier schnürte sich einer den Schuhriemen sester, dort ließen grinsend Neger auf ihren Zeigefingern verskappte Falken auf und nieder; hier umstand lachend ein Kreis von Kriegsleuten einen Erzählenden, dort schnallte einer die Helmbander, die ihn gedrückt haben mochten, loser; hier hielt ein Uberdurstiger den offnen Mund unter den Wasserfrahl, dort ließ einer den Pudel über die Lanze springen . . . ein Hin und Her vor dem großen Backteinbacofen in Ripen. Dieser große Backteinbacofen war das Schloß König Gorms des Alten.

Plöglich erklangen die morderischen Tone eines Gongsgongs. Wie durch einen Zauberspruch trat unmittelbar darauf Ruhe und Stille ein. Jeder blieb, fast schien es so, in der Stellung, in der Gebärde, die er just inne hatte, als das Gonggong ertonte. Nur das Nicken und Scharren der Pferde, das Bellen der Hunde, das Geräusch des Wasserstrahls, das Zischeln in den Birken blieb Leben in der raschen Erstarrtheit.

Oben, aus dem Turm getreten, stand auf den ersten Stufen der riesigen Marmorfreitreppe der hundertjährige König Gorm. Ein leichter Wind wehte den schneeweißen, bis fast auf die Kniee reichenden Bart ein wenig nach der Seite, daß ein Lederfoller sichtbar wurde. Vom Nacken nieder floß ihm ein langer tiefblauer Mantel. Eine Seehundskappe, wunderlich im Gegensatz stehend zu zwei an ihr hängenden Pfauenfedern, umschloß bis zum Kinn, kaum Stirn und Augen freilassend, das immer noch frische Gesicht des Königs. Am Gürtel hing ihm die einzige Waffe, ein steinerner Hamsmer.

Der alte Herr wehrte rechts und links mit den Handen die Schar seiner Kinder zuruck, die sich lachend und rufend und jubelnd bei ihm vordrängen wollten. König Gorm nannte sein Bolk den Allvater, denn über hundert Kinder

nannte er fein. Die Ghe nicht kennend ober fie fur hochft unbequem haltend, hatte er Zeit feines Lebens fich Blumen gepfluct, mo es ihm beliebte. Sich um feine gahlreichen Frauen und Rinder wenig befummernd, liebte er Die Rinber - und felbst bei seinem hohen Alter befaß er folche nur fo lange, bis fie ins zehnte Lebensiahr gingen; bann entlief er fie in die Belt. Bei ben Bembstertchen aber trat er zuweilen in die Spielstube. Dft mar diese ein ganzes Mest von Anaben und Madden. Prügelten und gerrten und gantten fie fich, bann fonnte er ihnen, in die Eur tretend, mit heller Freude zuschauen. Zuweilen brachte er eine lange Beppeitsche mit, Die er hinter feinem Ruden verstedt hielt. War nun gar die Balgerei und Rauferei eine fehr tuchtige, bann schlug er in den Rnauel hinein und lachte bis zu Eranen, wenn die Rinder von der Peitsche nichts gewahr murden und sich in der Meinung, daß sie sich gegenseitig fo wehe schlugen, nur noch mehr balgten. Der foll mein Rachfolger werden von meinen Rindern, der alle andern unter feine Faufte bringt: das mar der Erbverfpruch des Alten.

Ronig Gorm ift Beide geblieben; einmal fandte ihm der Bischof Dbingar feine Priefter nach Ripen, um ihn zu befehren. Aber die Priefter hatten dem damals ichon ichlohweißen herrn gefagt, bag er einft als verflarter Engel Boffannah fingen merbe bor Gott bem Allmachtigen. Darüber war Gorm außer fich vor But geworden: "Wie, was? 3ch ein verflarter Engel? Und fingen, nichts als fingen vor Gott, bem Allmachtigen? Met will ich trinken in Balhalla, meine Uhnen umarmen, die Balfuren fuffen und von Rampf und Schlachtgewühl plaudern. Das will ich, wenn ich auf Erden Die Augen schließen muß." Und die Priester konnten von Glud fagen, daß fie noch mit haut und haaren in hamburg wieder ankamen. Denn nicht viel hatte gefehlt, fo hatte der Ergurnte fie feinem Bogen Pui-Pui geopfert, fie in deffen furchtbaren Schlund, aus dem Die Flammen gungelten, merfen laffen. 3mar hatte fich ber Ronig bei bem Beggang ber Beilsbringer auf einen Turm begeben, um fie von hier aus

mit Steinen zu toten. Aber kein Stein hatte getroffen. Sichtlich hatte die Mutter Christi ihren Mantel über die Manner Gottes gebreitet.

Den großen Gögen PuisPui hatte Gorm auf einer Raubsfahrt an der nordsafrikanischen Kuste erlangt. Jedenfalls hatte er mit den Seinen in den Trummern Karthagos herumsgestochert und dort das Scheusal gefunden. Bielleicht Gott Moloch selbst. Größer als zwei Manner in ganzer Lange sperrte das eiserne Ungetum seinen zahnlosen Rachen so weit auf, daß bequem ein Mensch ihm dort hineingeworfen werden konnte. Unten aber in den Beinen lagen Roste, auf denen ein prächtiges Feuer entzündet wurde. Die Flammen schlugen aus dem Rachen und den hohlen Augen heraus. Gar mansches Kind hatte in Karthago der Moloch verschlungen. Nun mußte er die vom Könige gefangnen vornehmen Männer schlucken, und wenn diese sich auch noch so sehr wehrten und ihren Anpackern in die Finger bissen. Hinein mit ihnen!

Merkwurdig, daß der alte Gorm den Gonen Pui-Pui so hoch verehrte. Sehnte er sich doch sonst nur nach den Freuden Walhallas. Doch es war so.

Als sie den Gogen aus den Trummern Karthagos an die Ruste schleppten, mußte der Konig schon, wohin er den Kosloß bringen lassen wollte: auf seine starke Burg Dragasteen

(Drachenstein).

Bald stand Pui-Pui auf dem Dragasteen. Wollten die Priester den König züchtigen oder etwas von ihm erlangen, dann stellte sich einer von ihnen in den Gögen und schwang Faceln in den Augenhöhlen. Das entsetzte den Alten. War aber der König aus irgend einem Grunde bose auf Pui-Pui, dann erhielt dieser tüchtige Hiebe von ihm mit der Hundepeitsche.

Dreiundvierzig Jahre hindurch hatten über zweimals hunderttausend Stlaven, die Ronig Gorm wegnahm, wo er sie fand, täglich am Drachenstein gebaut, gewunden, geshoben. Hinter ihnen, wie beim Babelturmbau, wie in Agypten, standen mit der aufmunternden Peitsche die Aufs

seher und Bogte. Brachen Seuchen aus, mas tat es? Gleich wieder waren die Gestorbnen ersett.

Ein mehr wunderbarer Mensch als der Jütenkönig Gorm ten Gamle (der Alte) mag kaum über die Erde geschritten sein. Selbst einem Casar und Alerander, einem Shakespeare, Friedrich, Napoleon hat die Natur nicht so merkwürdig entzgegengesette Anlagen in die Wiege mitgegeben wie dem Nordlandsmann Gorm. Despot und der beste, weichste Liezdersänger und Harfenspieler, schlangenklug und verschmitzt in der Staatskunst (er betrog, wo er konnte) und zugleich der Tapferste in der Schlacht; der gewiegteste, nüchternste Rechenmeister und von so phantastischem, von so tief phanztastischem, von so tief poetischem Sinn — das war König Gorm. Nur einmal hat auf der cimbrischen Halbinsel ein solcher Poet gelebt.

Um der Nordsee zu troten, der Flut und Ebbe seine gleichgültige Miene zu zeigen, hatte er an der nordfriesischen Küste (vielleicht ist die Sankt Salvator-Rirche auf der Insel Pellworm, wenn auch Pellworm damals noch zum Festland gehörte und vor sich nach Westen noch zwei Meilen Land hinschob, ein letzter Nest des ungeheuern Baues) den Drachenstein entstehen lassen. Auch deshalb wohl an dieser Stelle, weil er glauben mochte, von hier aus am besten seine Streifzüge in alle Meere aussühren zu können.

Mit Holzschle auf weißen Birkentischen schrieb er die Zeichnungen vor. Zuerst verliefen zehn Jahre, bis die viersectigen Grundpfeiler eingerammt waren und nicht mehr von der Klut gestört wurden.

Diese, weit und breit in die See hinausgestellt, ließ er mit steinernen Belägen gleichsam überbrücken, und dann schuf er auf diesen seine Burg. Turm auf Turm, Stockwerk auf Stockwerk. An der Subseite entstanden Loggien. Mit unsendlichen Mühen schleppte er eine ganze Eichenwaldung hiersher. Teiche, Kornfelder, Garten, Alles mußte vorhanden sein. Die Erde hinaufzubringen, karrten zehntausend Arsbeiter Tag und Nacht. Mit dem Festland verband er das

Riefenschloß durch eine lange, allmahlich anfteigende Brude, Die zwanzigmal burch Zugvorrichtungen unterbrochen werben fonnte.

Die Schape ber Welt waren bort aufgestellt. In einem der Bofe gudte der fürchterliche Pui-Pui auf die Wand. Der Berfuch, hierher Feigen und Dliven zu verpflanzen, mar naturlich migaluct. Dafur erhielt Pui-Dui gehorige Deitschenhiebe.

Sah die Besatung an den mehrere hundert Fuß tiefen Pfeilern hinab, bann schlug die Brandung hoch hinauf. Auf den Wellen, angebunden an den Ringen im Mauerwert,

schaufelten die breiten, didbauchigen Piratenboote.

Un der Westfeite, über allen Zinnen und Rronungen, hob fich, aus englischen Quadern zusammengesett, ein Dider, vierfantiger Turm. Gin großer Bronzedrache umfrallte ihn. Bierhin durfte fein Sterblicher hinaufsteigen. Rur der Ros nig ftand hier in den Wolfen. Allerlei Gefprache, mar er oben, führte er bann mit bem Allfader Buotan. Pui-Pui mar in biefen Stunden ganglich vergeffen.

Der Konig schritt die große Freitreppe hinab. Das Gonggong erklang jum zweiten Mal. Und aus ber Erftarrung war wieder das leben gefprungen.

Jeder mußte, daß es in den Rrieg ginge. Aber mohin, tonnte feiner fagen. Denn erft im letten Augenblick offen= barte fich der greise Dane. Zuerft, und das mar jedem befannt, ging ber Bug nach bem Dragasteen, wo ber Ronig ben Gogen Pui-Pui befragte. Auf dem Wege dahin mußten die Barbesvogte bes gangen Reiches fteben. Jeder Barbesvogt brachte taufend Rrieger mit.

Dem alten Gorm ward ein mildweißes, mit Purpurbeden behangnes Pferd von einem buntgekleideten Reger vorgeführt. Schon hatte er ben linken fuß im arabischen Steigbugel, den linken Daumen mit der Mahne umwichelt, als er feinen Rangler Beng Bingfen heranrief: "Bergiß Eng= land und Schweden nicht. Bereite Alles vor zum letten großen Kriegezug gegen Deutschland."

Während ihm der Kanzler den Fuß im Steigbügel küßte, hob sich der König wie ein Achtzehnjähriger in den Sattel. Und gleich darauf sprengte er in ruhigem Galopp davon. Ihm folgte, in herrlichster Farbenpracht, in schaukelnder Beswegung, das aus allen Ländern zusammengesetzte Gefolge. Ehe bei der Wegbiegung — nur ein kleines Bauernkind, das den Finger in den Mund gesteckt hatte, war Zuschauerin — das letzte Paar, ein junger Knappe und ein hübsches Mädchen, um die Ecke ritt, zog dieser sie an sich und küßte sie.

Bon Wegstunde zu Wegstunde standen die Hardesvogte mit ihren Leuten, meldeten sich beim König und schlossen sich dann dem immer größer werdenden Zuge an.

Auf dem Drachenstein angekommen, befragte er in der nächsten Nacht den Gögen. Fackeln umstellten ihn und ersleuchteten unheimlich die Umgebung. Gorm hatte die Hände über den langen weißen Bart gekreuzt und sagte: "Du weißt, großer Gott, daß von allen Aleinkönigen mir nur Kanupa und Silkraskalli noch nicht tributpflichtig sind. Gegen diese geht mein Kriegszug. Werde ich sie besiegen?"

Aus den breiten Lippen Pui-Puis leckte eine Zunge. Ein Priester, der hineingestiegen war, vollzog mit einem großen roten Tuchlappen biese Bewegung. Dann antwortete er, und es klang dumpf und hohl: "Du wirst die Aleinkönige Kanupa und Silkraskalli besiegen, wenn du mir versprichst, das Christentum auszurotten."

"Ich verspreche es."

Am folgenden Tage zog er gegen die beiden Unterfonige und besiegte und totete se in einem harten Treffen. Asfrid, die Gemahlin Kanupas, floh zu ihrem Bruder, dem Bischof Odingar nach Hamburg, um hier mit ihrer raschen Tatkraft ein neues Heer zu sammeln und Rache nehmend gegen Gorm den Gamle vorzudringen.

Während Asfrid in Samburg weilte, fand Gorm einen

Runenstein bei Haddebn (Stadt Schleswig). Auf diesem Steine ftand eingegraben:

> sun: sin: auk: knubu: asfrithr: karthi: kuble: thausi: aft: siktruck:

(Asfrida und Ranupa errichteten ihrem Sohne Sigtrygg Diefes Grabbenfmal.)

Butend beschloß ber Ronig, den Stein zu vernichten. Er ließ drei Riesentannen fallen und stellte fie mit den Spigen ju einem Dreieck zusammen. Dann ummand er bas Dentmal mit ftarkem Baft und ließ es bis in die Bohe ber drei Tannenspigen hinaufwinden. Unten hatte er Alles mit Felfen auslegen laffen. Ale ber Runenftein oben angekommen mar, lofte ein Sinaufgefletterter ben Baft ab, und bonnernd fiel ber Stein auf Die Relfenlage. Er barft in zwei Teile.

Indeffen aber eilte Usfrid heran mit einem großen Beere und ichlug in einer furchtbaren Schlacht den alten Ronig in die Flucht. Stolz und rachebefriedigt befahl fie ihrem Runenmeifter, einen zweiten Stein zu meißeln. Muf Diefem gab fie ihren Gohn als Ronig aus:

Asfrithr: Karthi: Kuble: thausi: tutir: uthinka: rs: aft: siktrink: kunuk: sun: sin: auk: knubu:

(Asfrida machte dieses Grabbenfmal, die Tochter Dbingars, jum Undenken an Sigtrnag, ben Ronig, ihren und Kanupas Sohn.)

Ronig Gorm war in regelloser Flucht auf dem Drachen= ftein angefommen. Er fonnte nie und nimmer Die Schande überwinden. 2118 alle Bruden aufgezogen maren, ließ er Teer und Werg und Spane überall auf feiner gangen Burg verteilen. Dann trat er vor den Gogen und peitschte ihn

durch. Und nachdem dies geschehen mar, murde Puispui von der Mauer ins Wasser gestoßen, daß es hoch aufspritte.

König Gorm aber stieg auf seinen Turm. Bon hier aus gab er bas Zeichen zum Anzunden. Als Rauch und Qualm und Flammen und Geschrei zu ihm drangen, warf er seinen Hammer weit ins Meer.

Mit hochgehobnen Handen, mit flatternden Haaren sahen ihn noch die vorüberfliegenden Wolken, bis das Feuer in ihre Rasse hineinzischte.

Der gange weite Rachthimmel leuchtete rot wie Blut.

Die Konige von Norderoog und Suderoog.

Im Jahre 1252 hatte der Rademacher Wessel hummer von Pellworm auf dem Milderdeich in Eiderstedt mit einem einzigen Arthieb den König Abel (Apollo) erschlagen, als dieser mit starker heeresmacht gegen die Friesen gezogen war, um sie wegen ausgebliebner Steuern zu züchtigen.

Das fonnte der überaus fromme und zugleich ftart beschrantte Ronig Christian der Sechste der nun schon lange burch Sturmfluten von Mordstrand getrennten Insel nach funfhundert Jahren noch nicht vergessen. Er hegte einen Widerwillen gegen Schmerhorn und gab ihr in Rai Pogwisch einen Candvogt, der die Bevolferung hart bedrangte. Rai Pogwisch ließ die furchtbare Strafe des Feuerausgießens auf drei, funf, ja auf acht Tage haufig genug vollgiehen. Er emporte Schlieflich Die Schmerhorner fo, daß fie ihn in feinem Schloffe umzingelten und verbrannten. Doch ehe ber Ronig feinen Gegenschlag tun fonnte, ftarb er; und fein liebenswurdiger, von großer Gute des Bergens befeelter Gohn, Ronig Friedrich der Funfte, suchte feine Rache barin, daß er bie Insel Tonnies Buchwaldt unterstellte, ber burch seine, von den besten, liebevollsten Absichten geleiteten Magregeln und durch freundliche Behandlung es bald verftand, Die treuherzigen, ichweigfamen Friefen an fich gu ziehen.

Tonnies (ein in Schleswig-Holstein nicht seltener Vorname, entstanden aus Antonius) Buchwaldt war Staller (einer der hochsten Beamten; auch mußten die Staller zwei Wintermonate den Kammerherrndienst bei der Konigin in Kopenhagen übernehmen), Geheimer Konferenzrat, als Edelmann Offizier in der Wiege, Landvogt und, wie der pomphafte Titel hieß: Generalgouverneur von Helgoland und der Halligen. Außerdem war er Amtmann von Husum und Eiderstedt.

Tonnies Buchwaldt, der sich auch außer den beiden Rams merherrn-Monaten die langste Zeit des Jahres in Kopens

hagen aufhielt, blieb merkwürdiger Weise jeden Sommer zwei Monate auf der Insel Schmerhörn, nachdem ihn ein tönigliches Kriegeschiff, das in Begleitung zweier andrer stete zu seiner Verfügung stehen mußte, jährlich zu flüchtigem Besuche nach Helgoland gebracht hatte. Er bewohnte dann ein von ihm gefauftes Bauernhaus, das er im Geschmack seiner Zeit im Innern hatte umandern lassen. Um seine Werft lag ein alter Garten mit sich scharf nach Osten vorsbeugenden Obstbäumen und Eschen.

Liebte er nun die tiefe Poesse dieses einsamen Gartens mit der ihn umgebenden Graft, oder war es die unaussgesprochene Absicht, das Herz seiner Friesen für die königsliche Staatsregierung zurückzuerobern, oder war es endlich, wie man sich auf der Insel zuflüsterte, das Andenken an ein Friesenmadchen mit ihren frischen Backen, das er in jungen Jahren an das heiße Anabenherz gedrückt hatte — genug, er residierte jährlich zwei Sommermonate auf Schmerhorn.

Als Herr Tonnies im Jahre 1752 auf seiner ihm so lieb gewordnen Insel kaum einige Tage im Juli zugebracht hatte, langte ein Rurier aus Ropenhagen bei ihm an, der ihm ein Handschreiben des Königs überreichte: Friedrich der Fünfte wollte den mundlichen Rat seines alten Buchwaldts bei der beabsichtigten Anlegung von Seisenfabriken nicht ents behren.

Der Kurier traf Seine Erzellenz in dessen Garten, wo er, im braunseidnen, gestickten Rock, den Galanterie-Degen an der Seite, auf hohen Steckelschuhen hin und her ging. Als er die ihm überreichte Depesche erbrochen und gelesen hatte, machte er eine tiefe Verbeugung (das Ende seines Zöpschens berührte dabei eine reisende Virne) und sagte: "Seiner Masjestät untertänigster Diener." Dann trippelte er, die zarten, weißen, mädchenhaften Hände unter Spisenmanschetten und in Renntierhandschuhen verbergend, mit dem Kurier aus dem Gartenschatten durch die Sonnenglut in die Landvogtei.

Seit einigen Tagen maren alle Gedanken des Geheimen Ronferengrate mit einem Ereignis beschäftigt, das sich auf

den Halligen Norderoog und Suderoog zugetragen hatte. Das Begebnis hatte ihn so tief erschüttert, daß er erst ruhiger geworden war, als er seinem Herzen durch einige hundert französische Alexandriner Luft gemacht hatte. Die Schluß-verse dieses langen Poems lauteten etwas wunderbar:

Gott gab die Sunde und, fie macht uns alle gleich, Wir wollen auch bafur fein großes himmelreich.

Um Abend war ein reges Leben auf der Insel. Facteltrager umftanden die Landvogtei. Gine Ganfte ftand vor ber Tur. Tonnies Buchwaldt erschien und fette fich hinein. Der Bug bewegte fich in grader Linie nach dem Siel, bas noch heute den fleinen Safen der Insel bildet. Uber alle Graben maren Bretter gelegt. Nur die Kornfelder murden geschont. Dem Tragfeffel voraus lief ein Laufer in phantastischer Rleidung. Sinterher schritten die beiden Leibmohren des Stallers, die, zuerst von der Bevolkerung mit Grauen angesehen, bald die Lieblinge, namentlich der Rinder, geworden waren. Run war das Siel erreicht. Gin Boot mit zwolf Ruderern führte blitichnell den Generalgouverneur von Belgoland und der Balligen nach dem auf der Reede liegenden Linienschiff , Dronning (Konigin) Maria'. Die Unfer wurden gelichtet, und von Flut und Wind begunftigt, ging das Ungeheuer unter Segel. Tonnies Buchwaldt hatte aus nicht aufgeklarten Grunden ben Weg um Stagen gewählt, statt durch Schleswig und Jutland zu reisen und dann über die Belte zu fahren.

> Wenn alle Berge Butter maren Und alle Grunde Grute: Es fam ein warmer Sonnenschein, Die Butter poff in die Grute hincin, Ach, was mußte das für ein Fressen sein.

> > Schleswig-Solfteinscher Volkswunsch.

Infel Schmerhorn, Dzean, Anfang Mai.

Selbst hier zeigt sid, schon bas erfte Grun bes Stachelbeerbufches.

Liebster Freund,

Du wandelst zwischen Springen (nie ist Paris reizender). reitest im Bois spazieren, fitt augenblicklich im Cafe Anglais. hast vortrefflich gegeffen, und lieft nun meinen Brief. Gine unausstehliche Angewohnheit von Dir, Briefe in öffentlichen Lokalen zu lesen. Ich werde fie bis an mein Ende nicht verstehen. Ach ja, die Diners im Café Anglais, ein autes Diner überhaupt, es ift benn boch ber reellfte Benug im Leben. Menschen, Die nichts auf gutes Effen und auf eine gute "Trane" geben, mißtraue ich; ein folcher Rlofaeschmack verråt manches. Während Du nun also bei der Zigarre meinen Brief lieft, liege ich in einem Stalle und wuhle in alten Aften und Urfunden, die hier feit mindeftens einigen hundert Jahren aufgestapelt find. Gine Biege leiftet mir Gesellschaft. Aus dem Dunkel leuchten ihre prachtigen grunen Augen, wenn fie in dem engen Berichlage ben Ropf nach mir breht. Taufendfuße, Spinnen und Dhrwurmer laufen voller Entfeten nach allen Richtungen, durch mein Blattern und Rramen aus ihrer Ruhe aufgeschreckt. ber Schennentur hore ich ben Jungen bes Umteboten auf einer felbstaefertigten Pfeife blafen, immer zwei Tone. Es stort mich gar nicht.

Die vorstehende kleine Stizze habe ich nämlich schon in den Akten gefunden, als ich die Rokoko-Unterschrift von Tonnies Buchwaldt las. Einige hundert französische Alexan-driner entdeckte ich in der Tat gleichfalls, die ganz entschies den von ihm herrühren. Wie sie zwischen die prosaischen

Erlasse usw. gefommen find, wer weiß cs.

Doch nun zur Sache:

Die fonigliche Regierung fam meiner Bitte, alte, versgeffene, auf dem Boden, in den Scheunen, zwischen den Aften liegende Urfunden durchsuchen zu durfen, in überaus liebens

wurdiger Beise entgegen, und so ziehe ich denn von Rreis zu Rreis und bin augenblicklich in Schmerhorn angelangt.

Du bist selbst Schleswig-Holsteiner und solltest Dich schaemen, daß in diesem Augenblick Dein Gedachtnis ganzlich hinter dicken Mauern versteckt ist. Da schaut es aber schon hervor, ah. Ja, auf der nordischen Marschinsel Schmershörn.

Weißt Du noch, wie wir als Primaner in Riel einen "Danckwerth" bei Tante Michelsen fanden, und wie wir lachten, als wir darin über den Ursprung der Friesen lasen, obgleich, wie er schreibt, Cornelius Tacitus und Meyne Wesnigkeit hieoben angezeiget, daß nemblich die Friesen oder Fresen nicht aus Indien, sondern ein alt einheimisch Teutsch Bolk seyn, und also eine Linie von dem Altvater Dodanim machen.

Hier fand ich auch ein Eremplar des alten treuen Danckwerth. Es liegt neben mir, und ich kann es mir nicht versagen, Dir jene köstliche Stelle noch einmal zurückzurufen:

"Bon ihrer Unfunft in Diefes Frieglandt ichreibet Guffridus Petrus alfo, daß Frejo, feinem Borgeben nach ein Bater aller Friesen, mit seinen Brudern Sarone und Brunone, aus Indien in diese gander angekommen fene, furz nach bem Tode Alexandri Magni: benn nachdem ber große Alexander fie in Indien, in einem Cande Benedicta Freffa geheissen, in Besatung gelaffen, des verftorbenen Ronig Alexanders Fürften oder Feldt Dbriften aber umb die Ronig= reiche, so von Alexander erobert maren, groffe Rriege unter einander führeten, da hatten die Friesen an sothaner Unruhe großen Berdruß geschopffet, hatten Schiffe ergriffen, und fich auf daß Indisch Meer begeben, und waren also um daß Caput bonae Spei herumb gefahren, oder wie Undere vorgeben, übers Mare Caspium, bann zu Lande, burch Medien, Armenien, Colchida, aledann wieder auf das Mare Eurinum, Propontida, Bellespontum, Mare Aegeum, und folgends das groffe Mittelmeer, ferner umb Spanien, Franfreich und

Niederlandt herumb, biß sie ins Flie kommen, daselbsten sie in Frieglandt ausgestiegen, und also zu Wasser in diese Länder angekommen, welche der Freso nach seinem Namen Fresland genennet hatte"...

Unfer von lieben, gaftfreien Menschen ift nicht viel von ber Insel zu erzählen. Schafe, Schafe, Schafe. Gin alter Turm, ber hier fteht, mare langst ichlesmig-holfteinisch behandelt worden: Die Steine zum Bau von Schweineställen und Bactofen verwendet, wenn ihn nicht die Regierung als Seezeichen erhielte. Es ist mir gradezu ein unerflarlicher Bug unferes lieben Beimatvolfchens: Diefer gangliche Mangel an Erhaltungefinn, an Intereffe fur bas Gemesene. Grauenhaft ist es. Fett und Bieh, und Bieh und Fett. Unbegreiflich ift es, wie Theodor Storm, Usmus Carftens, Rlaus Groth, Beinrich Rangan, Dwens, Bermann Beiberg, Bebbel. Johann Mener, Wilhelm Jensen hier geboren merden fonn-Auch der leiseste Sauch von Verständnis und Liebe gur Runft fehlt und. Unfer Abel an der Spike: mit wenigen Unenahmen Die tollfte Gleichaultiafeit. Fett und Bieh, und Bieh und Kett.

Doch nun sollst Du hören, was den Geheimen Konferenz, rat und Gouverneur von Helgoland und der Halligen an jenem Julitage 1752 in Schmerhörn so bewegt hatte. Ich übersetze seine Alexandriner in Prosa. Gestern war ich übrigens selbst auf Süderoog, um Seehunde zu schießen und mir die Insel anzusehen.

水 冰 埠

Bor der Insel Schmerhörn liegen die Halligen Nordervog und Sudervog. Wollte man das Wort "Dog" mit "Auge" übersetzen, so ließe es sich ganz gut erklären als die Augen Schmerhörns. Dog aber heißt Höhe. Bor ihnen nach Westen liegt ein Stuck des Dzeans; das erste Land, das beim Westwärtsweitersegeln zu erblicken wäre, ist die Küste von England. Sie werden, man weiß es nicht genau, bei der "Großen Mandränke" (Menschenertränkung, über hun»

derttausend) 1362 vom Festlande geriffen sein. Ihr Umfang war fruher gleich; nun ist Subervog bedeutend größer.

Norderoog ist erst seit kurzem verlassen. Auf Suderoog lebt der alte Paulsen, ein reicher Mann, der mit keinem Herzogshute seine Sturmmutze vertauschen mochte. Es bringt ihm jede Flut etwas auf die Hallig, und wenn er und seine Knechte den Strand bei Ebbe befahren, führen sie manches auf ihren Wagen auf die Werft zurück. Ein Kranz von alten Wracks ragt, wie Kameelgerippe in der Wüste von weitem sichtbar, aus den Wassern um Suderoog hervor.

Bunderte von Schafen weiden das furge, braune, falgige, im Fruhling mit einer Blumenmofait belegte Gras. Dann ipringen gahlreiche gammer mit ihren hafenlöffelahnlichen, burchsichtigen, gart rosenroten Ohren umher. Unberechenbar lauft einmal die Flut über bas Gras und reißt bann Rurchen und tiefe Locher, die fur alle Zeiten bleiben; fteigt fie hoher, so tritt fie an den Jug der Werft - und immer hoher, dann muhlt fie an der Schwelle von Paulfens Gebauden und fpritt auch wohl Schaumflocken in den uralten Garten ber Werft. Dieser ift eingeschnitten und eingegraben. Umphitheatralisch nach Often, Guben und Westen steigt die starke Schutwand an. Obstbaume, Eichen und Ahorn bluben in ihrem Schut. Laubgange, Beete, Lauben und Rieswege gieren ihn. Gin Teich, auf dem fruher gahme Schmane fegel= ten, liegt in der Mitte. Nach Norden zu grenzt Diefer fonberbare Garten an das Gebaude, das unter einem Dadje die Ruh= und Pferdeställe und die Wohnraume vereinigt. Im Fruhling figen auch hier die Stare auf dem Strohfirst; der Zaunkönig und die Schwarzdroffel (ja, die Schwarzdroffel auf ber Sallig!) niften im Garten. Wenn breite Schatten im Garten auf den Wegen liegen und Stille ringsum herrscht, wo liegt das Meer? Aber ein Blick in die Wipfel zeigt beffen und seines innigsten Freundes, des Windes, Rabe. Wo die schützende Wand aufhort, find sie wie mit Meffern abgeschnitten, und jedes weitere Soherwachsenwollen ift gehindert.

In Norderoog ist ein ahnlicher Garten. Beide waren um die Mitte des vorigen Jahrhunderts von der Versailler Schere beschuitten. Um diese Zeit gehörte Norderoog Heio Leve Pua Vrodersen, Suderoog Vandick Von Tadema Tadebesen.

## Juli 1752.

Die beiden Friesen, gleichaltrig, waren, schon durch die Einsamkeit ihrer Wohnorte, seit den Anabenjahren Freunde. Auch später, als sie auf Schulen zusammen lebten, waren sie es geblieben, trop ihrer grundverschiedenen Charaktere. Das Band, das sie im Mannesalter zusammenhielt, war ihr Seeraubertum. Beide hatten, fast in einem Monat, den Bater verloren. Ihre Mütter waren früh gestorben. Beide hatten ihre Besthungen zu gleicher Zeit angetreten.

Heio Leve Pua Brodersen war ein Friese in Allem. Der ausdrucksvolle Kopf mit den rotblonden Locken und dem rotblonden Vollbart machten ihn zum König Hengist. Für geswöhnlich lag etwas Stilles, Schwärmerisches, der Welt Abgeneigtes in seinem Wesen. Stand er aber im Sturme auf der Kommandobrücke seines Schiffes, dann glich er einem

Ronige.

Bandick Boy Tadema Taddesen hatte nichts vom Friesen. Er ahnelte seiner Mutter, die der Vater, als er in jüngeren Jahren gereist war, aus Varcelona auf das einsame NordsseesEisand mitgenommen hatte. Schwarzes Haar, schwarzer Vart, braune Haut und braune Augen. Er hatte einen grausamen Charafter und konnte bis zum Wahnsinn jahzornig werden.

Norderoog und Sideroog waren in fruheren Jahrhunsberten gefährliche Raubnester gewesen. Bon hier hatte der Abel des Landes diesem frischen freien Sport in Gemeinsschaft mit den Bischöfen von Hamburg und Nipen gehuldigt. Auf den beiden Halligen standen feste Burgen mit tiefen großen Rellern, in denen die geraubten Schätze aufgestapelt lagen, die, wenn sie nach Hamburg oder Bremen, nach dem

Festland überhaupt, gegen klingende Munze vertauscht waren, sich bald wieder füllten. Der englische Abel hat aus der Zeit her noch heute die Lust, auf dem Meere zu sein. Der schleswigsholsteinische, unbegreiflich, liebt die See nicht mehr.

Wenn auch 1752 der Adel nicht mehr auf der Nordsee herumlauerte, so standen doch die Burgen noch auf den Insseln, und ihre Besitzer, Heio Brodersen und Bandick Tadzbesen, waren Seerauber. "Da Renninge (Könige) vohn Noorup (Nordervog) en Sahrup (Südervog)" wurden sie von ihren Landsleuten, den Friesen, genannt. Der menschensfreundliche König Friedrich der Fünfte von Danemark ließ vergebens seine Kriegsschiffe in der Nordsee kreuzen; sie wußten diese zu tauschen, sie wußten, wo immer diese waren.

Erst im neunzehnten Jahrhundert ist das gräßliche Gebet: Herre Gott, segne unsern Strand! auf den friesischen Insseln verstummt. Auch ist nun endgültig das Strandrecht geregelt, und durch unablässige, liebevolle Bemühungen der königlichen Regierung mit Legung von Tonnen, Baken, Erzrichtung von Leuchtfeuern Alles geschehen, um nach Mögslichkeit Strandungen zu verhindern.

Heio Brodersen und Bandick Taddesen galten weit und breit als reiche Herren. Die Einrichtung ihrer Burgen war prunkend.

Beide hatten vor Jahresfrist geheiratet. Heio Brodersen, der Rotgelockte, nahm ein keusches, rotbackiges, blondes Friessenmädchen, das ihm die treueste Frau, die beste Haushälterin wurde. Bandick Taddesen hatte sich, bei einem Aufenthalt in Hamburg, wo er viel lebte und große Zechen bezahlte, in die Tochter eines Großhändlers verliebt, deren Mutter eine Mulattin gewesen war. Geblendet durch den Reichtum Taddesens, hatte sie ihm der Bater gern überlassen; und nun lebte sie auf Süderoog und — verabscheute ihren Mann.

Anna Taddesen war eine merkwurdige Frau: lebhaft, leichtsinnig, voller Geift, konnte sie das Leben auf der ein-

samen Hallig nicht ertragen, so oft auch Bandick sie nach Hamburg führte und ihr sogar für den nächsten Sommer eine Reise nach Paris und Wien versprochen hatte. Als sie Heio Brodersen zum ersten Mal sah, hätte sie ihm bald ins Gesicht gelacht. Wie paste sein schwermütiges Gesicht zu einem Seerauber? Allmählich aber fühlte sie sich zu ihm hingezogen. Sie freute sich, wenn er auf Südervog zum Vesuch kam; sie merkte, daß ihr ein Weh durchs Herz zog, wenn er schied. Zulest brach es in Flammen bei ihr aus. Sie fing an, Heios Frau zu hassen.

Beio hatte Ahnliches empfunden. Er fühlte sich zuerst abgestoßen von dem wilden, unheimlichen Wesen der Frau seines Freundes, dann allmählich fand er sich träumend am Strande, der Sonne in die schönen Gutenachtaugen schauend. Er murmelte vor sich hin; er dichtete, ohne es zu wissen. Und mehr und mehr wurde es ein heimliches Gefühl der Liebe und Zärtlichkeit zu seiner Nachbarin auf Süderoog. Mehr und mehr vernachlässigte er sein gutes, beschränktes, treues Weib. Mehr und mehr zog es ihn zu häufigen Besuchen bei seinem alten Freunde.

\* \* \*

Beio Brobersen hatte sich auf seinen vielsährigen schwarzen Hengst, der ihn schon so oft über die Watten getragen hatte, gesetzt und war nach Süderoog geritten, um einer Einladung Bandicks, dessen Geburtstag gefeiert werden sollte, zu folgen. Sein Weib, das er sonst wohl vorn im Sattel auf dem starken Pferde mit sich genommen hatte, blieb mit einem kurzlich gebornen Söhnlein krank auf der Hallig.

Die Gesellschaft bei diesem Feste war, wie es nicht anders sein konnte, gemischt. Neben einem verdorbnen Junker, der auf dem Raubnest Ruhe gesucht und gefunden hatte, saß ein berüchtigter Rauber von der "D Rark" (Alten Kirche) auf Schmerhorn. Zahlreiche arme Schlucker von den Kusten und von den Halligen, die im Dienste der "Könige" standen,

waren um den Tisch im Pesel versammelt, einem geräumigen Saale, dessen Fenster nach Suden lagen, so daß von hier aus der Blick auf die unbegrenzte See ging. Die Tafel war mit köstlichem Silberschmuck, mit meistens geraubten Sachen, besetzt. In die feinen Gläser und in die Pokale schenkten unaufhörlich die Diener den besten Rheinwein. In der Mitte des langen Tisches hinter Blumensträußen, die ihr von den Gästen mitgebracht waren, saß Unna Taddesen; zu ihrer Rechten Heio, links der Junker Timmo Knudsen.

Es war Abend geworden. Im Süden grollte ein Gewitter herauf; aus schwarzen Wolken spielte ein Wetterleuchten. Am Horizont lag ein schmutig gelber Streifen. Schwül

drudte es auf die Waffer.

Heio, der wenig trank, war berauscht durch Annas Nahe. Es war ihm ein Schauer übers Herz gegangen, als sie einsmal, wie unbewußt, wenige Sekunden ihre Hand auf die seine gelegt hatte. Die übrige Gesellschaft war in jene frohliche, weinselige Stimmung geraten, die oft am Ende eines Diners einzutreten pflegt.

In der Tur erschien ein nicht zu den Gasten gehörender und nicht festlich gekleideter Mann. Er ging grade auf Bandick zu und flüsterte diesem etwas ins Ohr. Bandick erhob sich und schritt, ohne daß es der Gesellschaft auffiel, mit ihm hinaus. Beide bestiegen einen Turm. Der Anecht zeigte, oben angelangt, nach Süden: Ein seiner Rauch zog aus einem dunklen Gegenstande. Es war ein auf dem Heelssand seisender Oreimaster. "Scapp in Sicht," sagte der Anecht ruhig, "dat broant" (Schiff in Sicht; es brennt).

Dhne ein Wort zu erwidern, ging Bandick in den Saal zuruck. Hier stellte er sich auf seinen Stuhl, und in der Totenstille, die für einen Augenblick durch sein Gebaren eingetreten war, sagte er leise, ganz leise, aber dennoch sedes der drei Worte betonend: "Scapp — in — Sicht."

Die Wirkung war kaum wiederzugeben. Als brache die Saaldecke über ihnen zusammen, so lief Alles durcheinander und zu den Turen hinaus. Gaste und Diener, ganz gleich

wer. Alles war verschwunden. Auch auf Beio hatte das Zauberwort die alte Wirkung getan. Doch ehe er sich entsernen konnte, hielt ihn eine weiche Hand fest und zog ihn in eine Fensternische. Er aber riß sich los und war bald, gewaffnet wie zum Streit auf Leben und Tod, in einen der sieben vorgefahrenen Leiterwagen gestiegen, die die Räuber nach Heelsand bringen sollten.

Es ebbte seit einer Stunde. Keine dreißig Minuten dauerte es, so waren die Wagen an Ort und Stelle. Das Gewitter war inzwischen zum Ausbruch gekommen; mit ihm ein Sturm aus Westen.

Ans dem Qualm sah man die Flammen brechen, die eine grausige Szene beschienen: Das Schiff brannte im Hinters deck, das halb im Wasser steckte. Auf dem Vorderdeck ging es wild zu. Die schwarze Vesatung des spanischen Vollsschiffes hatte sich betrunken und wütete mit Volch und Messern untereinander. Eine Frau mit einem Kinde auf dem linken Arm hielt sich, in Rauch gehüllt, mit der rechten Hand in den Wanten. Um das Schiff herum schwammen und lagen große Vallen der wertvollsten Seide und indische Tücher.

Nun hielten die Wagen. Voran Vandick Taddesen, kletterten die Seerauber aufs Schiff. Es kam zu einem verzweifelten Rampf. In einer Pause kommandierte Vandick, der nie seinen Vorteil außer Ucht ließ, die Hälfte der Mannschaft zum Vergen der Ladung und zum Abhalten der wie Teufelsspuk aufgetauchten Voote von Schmerhorn und Giderstedt, die alle dabei etwas zu erwischen hofften.

Und immer furchtbarer wurde das Schauspiel: Das Feuer drang vor, der Qualm nahm zu. Ein wustes Gemenge der Neger unter sich und mit den Räubern. Noch hing die Frau mit ihrem Kinde in den Wanten; ein Pistolenschußtraf ihr Herz, und lautlos sank sie in den kampfenden Knäuel. Der Sturm hatte ausgetobt. Mehr und mehr traten die Wasser zuruck. Es war tiefste Ebbe.

Beio Brodersen war auf der Werft in den zweiten Wagen

gesprungen, mit fieberndem Bergen. Aber wenige hundert Schritte nur mar er gefahren, dann hinabgeglitten; keiner hatte es bemerkt.

Und nun standen sich Heio und Anna gegenüber im leeren Saal. Die umgestoßenen Glaser und Flaschen, das Durchseinander der Stühle, das Verschobensein der Tischtücher und Schüsseln und Teller zeigte, in welcher Verwirrung die Answesenden den Pesel verlassen hatten.

Die Sonne war untergegangen. Derselbe schmale Schwesfelstreifen lag noch auf dem Himmelsrand und beleuchtete unheimlich die See.

Unna war in Beios Arme gesunken, die in Liebeswahns finn die schone Frau umschlungen hielten.

"Und wasst du es, Anna, dein Leben mir zu geben, so komm mit mir. In einer halben Stunde sind wir in Schmershörn. Wir reiten unter dem Außendeich nach dem Oftersiel; mit der Flut segeln wir nach Husum und ziehen von da weister und immer weiter in schöne kånder"...

Der starke schwarze Hengst trug über den festen Sand die Beiden nach Schmerhorn. Mar herüber leuchtete das brennende Schiff. Das Gewitter hatte sich verzogen; der Sturm war tot. Und eine Stille lag über Meer und Batsten. Nur zuweisen klang es wie Stohnen und Butgeschrei; dann war auch das vorbei, und nur der stampfende Huf des Hengstes knirschte über zerbrechenden Muscheln in die Einsamkeit hinein.

Anna hatte vor ihrer Flucht einen Zettel in französischer Sprache auf den Tisch gelegt für ihren Mann. Als Bans dick endlich bei der Morgenröte, bluttriefend, beschmutt, tods mude, auf seiner Werft ankam, fand er ihn, und sank mit einem tierähnlichen Schrei zusammen.

Und wieder war die Ebbe eingetreten. Bon Suderoog aus war Bandick unterwegs nach Norderoog. Hinter ihm ritten in ehrerbietiger Entfernung vier Anechte.

D Bandick, fehre um.

Und immer finstrer wurde sein Gesicht; und immer heiterer lachte die Abendsonne.

D Bandick, fehre um.

Nur einmal stoppte er den Gaul und rief, sich mit der linken Hand auf das Kreuz des Pferdes stügend, seinen Leuten zu, ob sie im Sudwesten ein Schiff sahen. Alle hielzten die Hande wagerecht zur Stirn, um die Augen besser gegen die blendenden Strahlen zu schützen. "Dronning Maria ists, Herr," rief einer. Mit einem Fluch trieb Bans dick sein Pferd vorwärts.

D Bandick, fehre um.

Die Hallig Norderoog war erreicht. In den Scheiben des Schlosses lag die lette Sonne.

D Bandick, Bandick, fehre um . . .

Als er auf der Werft angekommen war, befahl er der ihm entgegen kommenden Dienerschaft, daß sie sich ihm zu fugen hatten. Das ließe Beio ihnen sagen.

Er hieß sie in den Keller gehen. Als sie alle unten waren, warf er die Tur zu und schloß hinter ihnen ab. Dann stieg er eine schon geschnitzte, breite Treppe hinauf, und betrat das Gemach von Moiken Brodersen, Heios Frau.

Moiken Brodersen hatte nichts gehört. Sie schlief im Wandbett; neben ihr lag das Sohnchen. Aber jah ers wachte sie, sah noch einmal Gottes Licht — dann schoben sich die beiden Turen ineinander: sie hörte, wie sie versriegelt wurden.

Und ein Anistern und Anaspern ging durchs Haus . . . Die Nacht war herabgefunken; das Schloß stand in Flammen.

Und wie gestern war es eine stille Nacht; nur das Rauschen der ankommenden Flut klang her, und ein feiner Rieselstrich war der erste Läufer, der seine Arme um die Hallig legte.

Zu Pferde, zu Pferde! Es war zu spåt. Die Rache ist suß; sie ist oft so suß, daß die gewöhnlichsten Borsichtsmaß=

regeln vergeffen werden.

In gleichem Takt flogen die Boote der Dronning Maria heran. Bandick trat den Seesoldaten bligend entgegen, und eine seiner großen silberausgelegten Pistolen aus dem Gürtel reißend, verwundete er den seiner Truppe voranstürmenden Offizier tödlich. Im nächsten Augenblick lag der Räuber mit zerschmettertem Schädel auf dem Sand.

\* \* \*

Das war es gewesen, was die kleine Erzellenz Buchwaldt auf Schmerhorn so tief erschüttert hatte, als ihm am andern Morgen Auskunft gegeben wurde über die beiden Feuer auf Norderoog und Süderoog.

## Die Dithmarschen.

I.

Biel, sehr viel, und oft von ausgezeichneten Mannern, ist über die Unabhangigfeitskampfe der Schweiz geschrieben. Schiller hat mit seinem "Tell" gewissermaßen den Punkt gesetzt. Wer kennt die Dithmarschen?

Mit hochstem Mut, mit hochstem Allesdransetzen für ihr fleines Baterland haben sich biese geschlagen. Wie die Schweizer waren sie von unbandiger Freiheitsliebe beseelt. Baterlandsliebe ist unser Heiligstes. Wer nicht den Bratspieß und den Grüttopf vom Berde reift dem eindringenden Feind entgegen, ist nicht wert, verachtet zu werden.

Die Dithmarschen, dem großen Stamme der Friesen geshörend, sind sächsischen Ursprungs. Das ist jetzt unleugbar bewiesen. Es ist ergötzlich zu lesen, wie sehr, bis ins vorige Jahrhundert hinein, die Ehronikerzähler und Geschichtsschreis ber sich abmühten, die Herfunft eines ritterlichen Geschlechtes oder eines Volkes abzuleiten. Vater Noah ist immer der Erste. Aber auch von Odin, von Alerander, Hannibal, Cassar sollen die Dithmarschen abstammen. Sie gehören zu denen, "die sich bald unter denen, so nach der Belägerung der Stadt Elusium die Römische Republik in ein Kapitolium eingeschrenket, sinden lassen"; "also daß die Dithmarschen unter den ältesten Völkern gewesen, wie solches aus dem Herodoto, so A. M. 3446 seine Historie angekangen, zu erssehen". Und was mehr des Unsinns ist.

Wie oben erwähnt: Unzweifelhaft sind die Dithmarschen, ein Zweig der Friesen, sächsischen Blutes. Mit den freien Nordfriesenbrüdern haben die freien Dithmarschenfriesensbrüder fast immer in Streit gelegen. Hier bildet die Eider die Grenze. Also hüben und drüben allerlei Fenerschein von abbrennenden Mühlen und Höfen. Stehlen von Bieh und Weibern. Unfehlbares Aufgehängtwerden der in der Nausferei Gefangnen.

Wahrscheinlich werden die Dithmarschen (Friesen) von der ostholsteinischen Küste durch die Slaven verdrängt sein. Um baltischen Meer, von Preußen bis nach Kiel (die Grenze kann zollbreit nachgewiesen werden), saßen oder drängten und drangen allmählich vor: die Slaven. Aus Pommern hatten sie, Plon in Holstein gründend, ihren Gößen Prone dorthin mitgeschleppt. Nach der einzigen Beschreibung, die wir von diesem haben, muß er den Molochsösen in Karthago nicht unähnlich gesehen haben. Bielleicht vor ihm besonders sind die treuherzigen Sachsen davon gelaufen. Wer kann es wissen. Kurz, die Vertriebnen nisteten sich sest in Dithsmarschen, einem Lännesen zwischen Elbe und Sider. Ob sie diesem Landstrich den Namen gaben, ist nicht genau klarzulegen.

Zuerst ein Durcheinander: Wer regiert die Dithmarschen? Dann traten immer flarer Die Stader Grafen als Befiger Dithmarschens hervor, etwa bis Ende 1100. Die Stader Grafen, wechselnd verwandt mit den Ottonen, den Soben= staufen, den Belfen, ichickten ihre Statthalter hinüber. Aber hier schon zeigt sich der Dithmarscher: Wohl alle Diese Grafenstellvertreter, Die sich auch als eigne Berren bunfen mochten, werden überfallen, verbrannt, ermordet. Einmal droht Beinrich der Braunschweiger hinuber. Ja, er fest fich auf große, breite Piratenboote, landet und schuttelt auf dem Außenelbdeich zornig die Mahne. Dann fteigt er von ihm hinab in den Fettboden, und das übliche Morden, Brennen beginnt. Raum aber ist der Lowe (der Lowe in Dithmarschen!) wieder verschwunden, um Bardewif den vernichtenden Tapenschlag zu geben, erheben sich die Dithmarschen, wurgen die Oberaufseher ab, schleifen die Zwingburgen, breiten die ungeheure Bruft und rufen: "Nun lat em famn."

Endlich verschwinden die Stader Grafen; es errichtet sich eine Republik, geleitet von den achtundvierzig Regenten. Aber das schlaue Auge eines Priesters, des Erzbischofs von Bremen, blinzelt und liebäugelt hinüber, und richtig: die Dithmarschen nennen sich nun: die Kirchenzollpfennigsteurer des

Bremers. Dun fortwahrendes Geldgewunsche von Bremen her, fluges Abschlagen, ober wenn nicht anders moglich. Beidmeidung bes "Bollpfennigs" aufs außerfte. Den einen Borteil hatten fie durch das "hergliche Berhaltnis" mit dem Bremer: ber Papft streichelte fie. Und rubrend ift es gu verfolgen, wie durch Jahrhunderte die Dithmarichen in heiliaster Verehrung dem Servus servorum Dei zugetan find. Die Papfte bagegen, Die Dithmarichen fur halbe Balfische betrachtend in einem ungeheuer entfernten Moorlande. schützten fie. Gie maren Die Nefthahnchen ber heiligen Bater. Einmal, aus Dankbarkeit, fandten fie nach Rom ein Schiff (eins von ihren Bulldoggen) mit Butter, Speck, Rorn, Beringen. Aber es versant im biscaischen Meerbusen. Ent= gudt und betrübt zugleich, ichicte ihnen als Gegengeschent der Stellvertreter Christi achtundvierzig in Reapel verzierte Pardelfelle fur Die Regenten. Aber Diefe "Rattenfells" wurden nicht angezogen, wohl aber forgfam vermahrt. Bom Papfte holten fich die achtundvierzig Regenten ihre Beftatigung. Und fie taten gut, ben heiligen Bater ale erften und einzigen Berrn anzuerkennen. Denn immer wieder hatten fie fich ihrer haut zu wehren. 3mar mit den Stabern und ben andern von der Elbe aus Angreifenden mars vorüber. Auch die freien Nordfriesen, die lieben Nachbarn jenseits der Gider, auch die hamburger und Lubeder ließen fich in Schach halten. Aber, aber, ber Erbfeind machte ihnen unaufhörlich zu ichaffen: Die holfteinischen Grafen, Die holsteinische Ritterschaft, gang Solftein und frater Die Ronige von Danemark.

Die Grafen von Holstein, die Alfe (Adolfe) aus der Schauenburgschen Sippe, mit ihren stählernen Helmen und stählernen Herzen, und die holsteinische Ritterschaft wurden rot wie geärgerte Truthähne, wenn die Rede auf die Dithsmarschen kam: Wie, was? freie Bauern? nicht unsre Leibseignen? Und sich mit Ungestüm die eisernen Hute auf die gelben Haare stülpend, die ihnen von den Jungen (Pagen) entgegengehaltnen Zweifäustler an sich reißend, den plumpen

Bengsten die Saden einsepend, tummelten fie fich, "Sunte (Sancta) Maria" fchreiend, an ber Grenze herum. Dann hinein! Aber gleich wieder hinaus! Denn die Dithmarschen, mit ihren Reulen und langgestielten Streitarten, paften auf. Wenn es auch ben Berren gelang, eine Biehherde zu rauben, einen Sof anzustecken: ehe fie wieder auf ihrem Grund und Boden, waren fie ichon von den Nachsetzenden überfallen. In der "Samme", diesem Sauptloch im Dithmarichen Gad, ift besonders oft gerauft worden. Bier suchten die Rittermause ins Rorn zu kommen. In der Samme liegen viele gefnicte Federbufche, viele zerbrochne Schwerter, viele gertretne Schilde: Biel hundert Ritter liegen hier, erschlagen von ihren Feinden. Über der Samme ftand fast beständig ein dunkelrot Wolklein, zusammengeballt aus dem jum himmel dampfenden Blut. In der hamme, am Dsmaldustage 1404, fand eine besonders große Schlagerei ftatt. Der Schauenburger felbst, zwei oldenburgische Grafen (Die Oldenburger, verwandt mit den Schauenburgern, fingen schon an, sich in Solftein zu schaffen zu machen) und über dreihundert holsteinische Ritter und gefällige Berren ber Nachbarschaft verbluteten. Den hunden und Füchsen zum Frage leuchtete, nach der Plunderung, ihr weißes Kleisch in die Nacht. Da erschienen dreihundert Edelfrauen auf dem Schlachtfeld in weißen nonnenmäßigen Bemden und fuchten, suchten, suchten im Mondlicht, die Tiere verscheuchend, nach ihren Mannern.

Einmal, aber nur dies eine Mal, kampften die Holsten und Dithmarschen Schulter an Schulter: am Marien-Wagdalenen-Tag 1227 bei Bornhoved gegen die Danen unter Waldemar dem Sieger.

Walbemar, lange gefangen gehalten vom Grafen von Schwerin, hatte während seiner Feststung alle möglichen Side geschworen, um entlassen zu werden. Auch den: die Holsteiner zufrieden zu lassen. Endlich aus dem Turm wies der erlöft, ließ er sich sofort vom Papste der Eide entbinden, koppelte ein großes Heer zusammen und zog, unterwegs die

'\$. IV,11

Dithmarschen zwingend, ihm zu folgen, nach Holstein. Hier aber setzte sich der junge Alf der Vierte zu Pferde, verband sich mit den Lübeckern und einigen Herren nördlich der Elbe und rückte dem Sieger entgegen. Bei Vornhöved (in der Rähe Neumünsters) im Gau Faldera kam es zur Schlacht. Sie ist eine der folgenschwersten für Holstein gewesen, denn auf immer wurden die Danen vom Holstenland abgeschlagen.

Baldemar, der fpruhende, glubende Baldemar, vom Ropf bis zu ben Sacen in schwarzes Gifen gehüllt, von dem nur Die lange flammendrote Feder und Die goldnen Sporen abstachen, zwang seinen Friesenhengst von einem Flügel zum andern und umgefehrt, in immer regem Galopp: er suchte ben Grafen. Er haßte ihn. Durch das Biffer funkelten feine fleinen Schweinsaugen. Abolf hatte an bem heißen Tage Belm und Barnisch auf die Strafe geworfen. Im himmelblauen Wams, am Goldaurtel bas riefige Schwert. mit fliegenden blonden Seidenlocken, suchte er den Ronig. Die Schlacht ftand am Mittag schlecht fur Die Bolften. Die Sonne stach ihnen zu fehr ins Gesicht. Da sprana ber zwanzigiahrige Graf von feiner Stute, hing ben Purpur= gaum um die Schulter und fniete: Die heilige Jungfrau um ben Sieg anflehend. Er versprach, im Falle bes Belingens als Bettelmonch zu fterben. Und wirklich, die heilige Jungfrau erschien am himmel, tat einige Schritte, bis fie Die Sonne erreichte, und frannte bann ihren Mantel vor bas Gestirn. Da stieg ber Graf ermutigt wieder in den Sattel, und wieder tobte Die Schlacht. Bur felben Stunde aber fehrten die Dithmarichen Speer und Schild um und traten zu den Bolften über. Konig Waldemar lag schwer verwundet unter seinem sich malzenden Gaul. Die Danen flohen.

1460 starb der letzte Schauenburger, Adolf der Achte. Er hatte noch einmal alle großen Eigenschaften seiner Borfaheren in sich vereinigt. Er heißt auch: "Der Ketzer". Auf alle Fälle: er beugte sich nicht unter die Hofpfaffenpartei.

Dem großen Grafen-Berzog wird nachgesagt, daß er eine

"sonderliche Fürliebe" für Wald und Getier gehabt habe. Das kannte man in jener Zeit nicht. Es wird dem klugen, stillen Herzog ferner nachgesagt, daß er ein eigentümlich Lächeln an sich gehabt, namentlich "so er einen als Tum» men" erkannt, oder über die krummen Wege seiner Gegner. Ein einziges solches Lächeln, da es auf einmal alle wohlz gelegten Maschen zerstört habe, hat "ufrichtig entsehet". Sein Lieblingstier war die Eule. Als in seiner Sterbenssnacht der Kauz um sein Schloß schrie, hat er zum letzen Mal gelächelt. Und es ist ein Zeichen: während dieser Bogel noch heutigen Tages von vielen tausend törichten Menschen verabschent und gefürchtet wird, hat Adolf das herrliche Tier geliebt.

Rein Wunder: er kam mit den Dithmarschen gut aus. Und wenn er auch verzeihliche Rachegeluste (hatten sie ihm doch den Bater in der Hamme erschlagen) fühlte, es ist

nie jum Streite gefommen.

Aber bald ward es anders. Abolf, der die entfernt verswandte Linie der Schauenburger in Pinneberg als Nullen durchschaut hatte, ließ — gar zu gern wünschten ihn die Danen selbst zum König — seinen Neffen Christian, den Oldenburger, den Sohn seiner Schwester, krönen. Und auch, obgleich er sich nie bestimmt ausgesprochen hatte, war es ein Lieblingswunsch von ihm, Christian in die Erbfolge Schleswigs einzusetzen. Blieb doch auf diese Weise Schlesswigs-Holstein ungeteilt.

Christian der Erste, ein bilbschöner, sechs Fuß großer, ritterlicher, tapferer Herr, dem nur jeglicher Sinn für Geld und Geldeswert ("die bodenlose Tasche") fehlte, dachte in der Marschenfrage ganz anders als sein verstorbner Oheim. Daß sich dieser kleine Fleck Erde mit seinen Bauern ihm noch nicht unterworfen hatte, ärgerte ihn außerordentlich. Eine Anfrage zur Hilfe in dieser Angelegenheit bei der holskeinischen Ritterschaft fand natürlich das freudigste Gehör. Aber noch fehlte Christian die Belehnung Dithmarschens durch den deutschen König. Unter dem Vorwand, dem Papst

zu huldigen, rustete sich Christian zum Zuge dorthin. Alles ritt in reicher Pilgertracht. Das Geld war vom König, wie stets, bei holsteinischen Edelleuten und Hamburger Großstaufleuten aufgebracht. In Rothenburg an der Tauber, dem eigentlichen Endziel des Königs, traf er mit dem römischen Kaiser zusammen. Dieser, von seinen nächsten Berwandten wenig höslich "Die ewige Nachtlampe" genannt, schien mit seiner endlos langen Regierung das tausendjährige Reich begründen zu wollen. Christian spielte am Hofe in Rothensburg den Schwerenöter rechts, den Schwerenöter links. Die Damen waren entzückt, und — der deutsche König belehnte den Danen mit Dithmarschen.

Mun follte fofort mit Paufen und Trompeten ber große Bug losgehn. Aber Schweden, ach, Schweden, ach, Schweben! machte dem Ronig zu viel Gorgen. Er focht bort, perfonlich immer vorweg, ununterbrochen; dafur ichof ihm ein Dalekarlier einen Pfeil ins Fleisch. Endlich, als der schone Christian die Augen schließen wollte, übergab er die Ausführung feines Planes an feinen Gohn Bans. Inzwischen aber brohte ber Papft nach bem Norden hin fur seine Dithmarschen. Much der Raiser widerrief feierlich feine Belehnungsurfunde an Christian. Dem aber konnte fie nicht mehr zugestellt werden, benn er lag lang ausgestreckt auf seinem Paradebett. Der holfteinische Udel polterte: Papft und Raifer wollen fich einmischen? Wer find Papft und Raifer? Und die Ritter machten auf ihren Gelagen unehrerbietige Gebarden nach Guden. Dann schlugen fie Die Gisenhandschuhe an Die Schilde, daß es raffelte: Der Bauer foll, er foll nun endlich und ben Steigbugel fuffen. Huch Ronig Bans wollte gleich, trot Papft und Raifer, ben Rriegshelm um die ungeduldige Stirn preffen; aber er mußte warten, benn Schweben, ach, Schweben, ach, Schweben! verlangte feine fortwährende Unwesenheit.

Endlich, endlich in den allerletten Tagen des funfzehnten Jahrhunderts trafen die Danen unter König Hans und seinem mehr als zwanzig Jahre jungern Bruder Herzog

Friedrich von Schleswig-Holftein mit der holfteinischen Rit-

terschaft in Rendsburg friegsbereit zusammen.

In den ersten Tagen des Februars 1500 setzte sich der Zug in Bewegung. Glänzender, unvorsichtiger, leichtsinniger sind Menschen nie in den Arieg, in die Schlacht gezogen. Und beispiellos, in der ganzen Weltgeschichte nicht wieder zu finden, war die Niederlage des Königs und des Adels. Freilich, und das muß hervorgehoben werden, die Dänen und Holsteiner sochten gegen seinen scharfen Graupelregen, konnten sestgeseilt auf dem einen Weg sich nicht ausbreizten und konsten nicht im Wasser kämpfen. Die Torheit des Angreisers kann das nicht entschuldigen, und die löwenzartige Tapferkeit der paar sich verteidigenden Dithmarschen wird dadurch nicht geschmälert werden können.

## II.

In Neumunster in Holstein war Ende des Januars 1500 König Hans von Danemark eingetroffen. In seinem Gestolge ritten Schweden, Friesen (natürlich!), norwegische Bogenschüßen, seelandische Ritter, jütische, hellgelb behaarte Bauern, laalandische Flachsköpfe. Von allen Seiten strömte ihm der holsteinische Adel zu, Großväter, Väter, Sohne, Enkel, Neffen, die gesamte Ritterschaft. Sie alle kamen

mit gluhendem Saß und lechzendem Rachedurft.

In diesem nordischlonden blaukugigen Gemengsel stach Junker Slenz mit seiner "schwarzen Garde" eigentümlich ab. König Hand hatte diese in Sold genommen. Aus aller Herren Kandern zusammengewürfelt, selbst Mohren und Kirsgisen fügten sich in ihre Reihen, war sie der Schrecken Eurospas. Als sie über die Elbinseln nach Holstein einrückte, hätte Hamburg sie ersäusen können, wenn es die Schleusen hätte bifnen lassen. Aber die stille Freude, daß die schwarze Garde gegen die Dithmarschen zog, denen die freie Hansestadt (damals allerdings noch sehr nach den dänischen Kösnigen sich umsehen mussend) heimlich das denkbar Böseste

wunschte aus begreiflichen Grunden, hatte diese Stunde ver- faumt.

Trot der harten Winterzeit hatte der König auf dem Marktplatz sein purpurnes Zelt aufschlagen lassen. Auf herrlichen, in altgriechischer Kunst getriebenen Dreifüßen brannte die wärmende Kohle, aus dem Zelteingang zog wie aus Bauernhausturen der Rauch: die Schönheit des Südens mit der Barbarei des Nordens in wunderbarer Berseinigung.

Vor dem Zelt hielten zwei riesige Athiopier die Wache. Sie streckten die Hellebarden, als Junker Slenz, der sieben Fuß rheinisch maß, der långste Mann der Erde, sich buckend, in den Eingang bog, um dem Konig, der ihn hatte zu sich entbieten lassen, Meldung und Bericht zu erstatten.

Als diese Posten wieder die Spieße streckten beim Wegsgang des Gardenführers, ließ sich die Nacht auf den kleinen holsteinischen Flecken nieder. Im Zelte verbreiteten blaue Umpeln ihr Heldunkel. Earsten Holm, der Verräter seiner Landsleute, der Dithmarschen, stand mit schener Stirn vor König Hans. "Daß dir die Hand werdorre, hast du den richtigen Weg uns gezeigt," schrie ihn der König an und spie aus. Aber dann hörte er finster, ohne sein Gegenüber weiter durch Unterbrechungen zu stören, dessen Vorschläge zum leichtesten und schnellsten Niederwersen der Dithsmarschen, zu den besten Wegen für den Einbruch in die Marschen.

Als Carsten Holm in die dunkle, windgeschüttelte Nacht hinaustrat, siel ein Trugstern. Dem Berrater war, als schösse, sich überschlagend, eine Lichtgestalt aus dem Himmel in die bodenlose Tiefe. Und Carsten Holm legte die Stirn an seinen Armel, und jeder Herzschlag hammerte ihm vor: Berrater beines Baterlandes.

Am andern Morgen brachen die Truppen auf. Wars zu einem Feste? Als wenn ein großer Farbenkasten, alle Schatztierungen enthaltend, lebendig geworden sei, so mischte sichskurz vor dem Abmarsch durcheinander. Vorneweg marschierte

bie schwarze Garde. Die ungeschlachten Landsknechtstroms meln pumperten unaushörlich. An der Spiße schritt, scheuen Blickes, Carsten Holm, um den richtigen Weg zu zeigen. Zwei Speerträger begleiteten ihn rechts und links, um ihn niederzustoßen, wenn der Verräter ein Verräter ware. Werkann einem Verräter trauen?

General Slenz, der lange Kölner Junker, der Anführer der Garde, hatte seiner Langaufgeschossenheit wegen nie ein Pferd besteigen können. Seine Füße hatten die Erde bestührt. Um aber nicht immer den Apostelfuß setzen zu mussen, hatte er sich eine sinnreiche Einrichtung zur bequemen Wegsichaffung seines Körpers erdacht: Eine offene Kiste ruhte auf kleinen, höchstens vier Zoll hohen Rollen (Radern ohne Speichen). Zwei derbe Bauernpferde zogen sie. In dieser Kiste lehnte, mit dem Rucken an der Hinterwand, sie von den Hüften an aufwärts überragend, der Junker. Er hatte die Arme gekreuzt. Der Wind wehte ihm oft die knallrote Feder des breitkrämpigen, umgekehrt suppentellerförmigen Eisenhutes über den schwarzen dunnen Schnurrbart. Erst beim Einrücken ins Gefecht pflegte er sein sonderbares Gestährt zu verlassen.

Nach der Garde folgten schwerfällig die "Stude". Einzelne trugen Namen: die Laus, der Fressach, Bruder des Donners, de gele Antje (die gelbe Anna), der Spucker, Ich tau den Schnee, der Blutlecker.

Nun der König! Er saß auf einem milchweißen, mit purpurnen Decken behangnen, tanzelnden schwedischen Hengst. Statt in Harnisch und Schienen staf er in dichten Zobelpelzen. Wie die alten Seekönige hatte er sein Haupt vermummt in Otternfelle. Ein Fuchsschweif fiel ihm in den Nacken. Aus der Umhullung drangte sich sein roter Bart und schob sich bis an die tiefblauen Augen. Neben ihm, auf einem Esel, ritt der Abt des Alosters Neumunster, Produs. Sein feistes Gesicht blickte unter der Kutte ärgerplich und listig zugleich, fortwährend schielend auf den hohen Danen.

Hinter beiden trabte der Narr der Majestät, Pus Pinkfos. Auch er hatte dem kalten Tage Rechnung tragen mussen in seiner Gewandung. Nur ein grasgrunes Ohr der Kappe, mit einem Schellchen oben, zeigte sich, klingelnd, nach vorn und hinten fallend. Der Narr affte dem Abt nach, zur großen Belustigung Aller, die es sahen. Selbst Konig Hans lachte einmal in sich hinein.

Dann prunkte die Ritterschaft heran, vorne die schleswigholsteinische; so hatte sie es sich ausbedungen. Auch sie war in edeln Pelzen, statt im Panzer. Nur die langen, breiten Schwerter waren umgegürtet. Die goldnen Halsketten, die sie trug, zeigten an, daß sie zu einem Siegeszuge, zu einem Keste ritt.

Endlich folgten die Soldner zu Fuß und eine unabsehsbare Reihe von Wagen. Einige von diesen enthielten die wertvollen Tafelgeschirre des Königs und des Adels. Weitsaus die meisten aber fuhren leer; galt es doch, die unermeßsliche Beute wegzuschaffen. Sie waren von Juden umslungert, denn gleich an Ort und Stelle sollte von dem Gesplünderten verkauft werden, was verkauft werden konnte.

Trage, dice Schneewolken verwehrten der Sonne den Durchblick. Der Wind hatte seine Posaunen abgesetzt. Der Tag wechselte zwischen Frost und Warme.

In Meldorf glaubte der Zug den Feind in Schanzen zu finden. Aber er zeigte sich hier nicht. Dhne Bedenken ließ der König die in der Stadt Gebliebnen, Greise, Frauen, Kinder, niedermachen. Er meinte durch diese Tat die Dithmarschen einzuschüchtern, daß sie sich nun bedingungslos ihm unterwerfen wurden. Er hatte sich geirrt.

Die Dannebrogsfahne, die einst ein Engel dem gegen die Beiden kampfenden Waldemar in großer Notstunde aus dem Himmel in die Arme geworfen hatte, wehte vom Kirchturm. Der König saß nachts allein in seinem Zelt. Er hatte die Stirn in die Linke gestütt und sah finster vor sich hin. Plöglich riß er den vor ihm auf einer Trommel stehenden Goldpokal an sich und trank ihn leer. Dann erhob er sich

und schob den Eingangsvorhang mit der Rechten auseinander. Die beiden Mohren streckten die Lanzen. Auf den schwarzen, glanzenden Gesichtern lag der Widerschein der ringsum leuchstenden Feuer.

Aus der Nacht tauchte vor der Majeståt eine gebückte Gestalt auf, der neunzigjährige Marschall und Bannersträger Johann Ahlefeldt. Er stützte sich auf zwei zarte Jungen (Pagen); den alten Schneemann umrankten die Rossen. Der Ritter stellte dem Oldenburger vor, daß er erst tüchtiges Frostwetter abwarten möge vor dem Weiterzug; er kenne die Marschwege nicht. Aber der König schlug den Rat murrisch aus.

Und die Nacht verschlang wieder den Greis und die Rnaben. Der Danenherr trat ins Innere zurud und warf sich auf die Barenfelle zum Schlaf. Er befahl, die Ampeln zu löschen.

Im nachstfolgenden Morgen, Carften Solm wieder an

ber Spite, jog bas Beer auf Beibe gu.

Bölliges Tauwetter war eingetreten. Feiner Staubschnee belästigte. Der Wind blies aus Sudwest, die schweren Füße von Mensch und Tier stapften schon muhselig genug auf dem immer weicher und grundloser werdenden Weg. Hufe und Sohlen schleppten ganze Schollen mit sich weg.

\* \* \*

Indessen waren die Dithmarschen nicht mußig gewesen. Die furchtbare Gefahr, die ihnen drohte, erkennend, traten zu verschiedenen Malen die achtundvierzig Regenten in Heide auf dem Marktplatz zur Veratschlagung zusammen. Einige außerten sich dahin, daß sich alles Volk, bis die Kriegswolke verflogen, nach der (damals noch) Insel Busum zurückziehen sollte, gleichsam nach dem Salamis der Marschen. Aber der Borschlag wurde verworfen, und mit Mehrstimmigkeit einigte man sich dahin, das Vaterland und die Freiheit bis in den Tod zu verteidigen. Ja, kein Weib selbst blieb zurück, ohne dies zu geloben.

Einmal noch in Diefer Zeit hatte Ronig Band einen Bermittler nach Beibe gefandt, ben biden fiebzigiahrigen Ritter Detlev Bodwoldt (Budmaldt). Mer fannte Detlev Bodwoldt nicht? Die ganze Welt ihn; er die ganze Welt. Aberall war er hochgehalten wegen seiner Klugheit und wegen seines guten Bergens; auch fein Trinkenkonnen, und in jener Zeit gehörte etwas bazu, fich barin auszuzeichnen, murde überall gepriesen. Die Dithmarichen nahmen feine Bermittelung nicht an. Bevor er ben Rudweg antrat, hatten ihn Die Regenten zum Gelage gebeten. Auf Diesem foff er Die aanze erlauchte Republik unter den Tisch. 2018 Die Morgen= sonne in den Saal lugte, ließ er fich vom Ratskellermeifter jum Schluf ben Selm mit autem Rheinwein vollschenken und trank ihn aus in einem einzigen langen Schlud. Dann stulpte er ben feuchten und noch tropfenden Belm auf Die Loden, lachte ben Schenken an: "Das frischt bie warme Stirn," und ritt lachend bavon.

Nur ein kleiner Trupp von dreihundert Mann marschierte am folgenden Tage von Heide aus, und warf in der Nacht in der Nahe des Dorfes Hemmingstedt quer über die Hauptstraße eine Schanze auf. In diese, so daß sie den Weg bestreichen konnten, stellten sie zwei Feldschlangen. Die Dreishundert wurden angeführt von Wulf Isebrandt, der an Korsper so lang war wie Junker Slenz.

Mit der geringen Schar hat die schone Telsche aus Hohenworden den Marsch gemacht. Sie hatte für den Fall des Sieges und der Befreiung ihres Vaterlandes ewige Reuschheit geschworen.

Auch einige unerschrockne Priester hatten sich hier nachts eingefunden. Sie entflammten durch ihre Reden den Mut der Handvoll Menschen. Der heiligen Jungfrau wurde im Errettungsfalle ein Kloster gelobt.

Der Morgen dammerte heran. Auf der Krone der Schanze stand die schöne Telsche. Sie hatte die Arme zum himmel gebreitet und betete inbrunftig. In der Rechten hielt sie ein kurzes Schwert, in der Linken eine weiße seidne Fahne, in

die die Mutter Gottes mit dem Jesusknaben hineingestickt mar.

Dreißigtausend ruckten gegen die Dreihundert an. Es wurde Mittag, ehe auf beiden Seiten das Feldgeschrei erstonte: "Hilf, sunte (sancta) Maria" . . .

... und da jagte Henning Rullwagen, der als Rundsschafter ausgeschickt war, so gut sein Pferd fortkommen konnte, von Süden her in die Schanze: "Sie kommen!" Rein Ruf erklang, kein Hurra, aber in Stiel und Griff verswuchs die Faust. Vald hörte jeder die ungeschlachten Landssknechtstrommeln heranpumpern.

Zum Perlschnee hatte sich feiner Regen gesellt. Der Wind, noch immer Sudwest, schlug schneller die Schwingen.

Junker Slenz lehnte noch in seiner Riste. In langer, schmaler Linie, dicht auf einander folgend, nahte der Ronig mit den Rittern.

Wenn sie nur ihre Ohren und Augen gebraucht hatten, die Heranrückenden. Aber nicht einmal eine Spitze hatten sie vorgetrieben. Von Seitenläufern konnte die Rede freilich nicht sein, denn rechts und links des matschigen Weges waren die Felder so sehr aufgeweicht, daß sich kaum der einssukende Fuß, besonders eines mit den örtlichen Verhältsnissen nicht Vertrauten, wieder aus dem Schlick befreien konnte.

Schnee und Regen fielen bichter.

Da lösten sich die Feldschlangen in der Schanze und sandten ihre eisernen Augeln in die vordern Reihen der Angreiser, daß diese stutig wurden. Junker Slenz entstieg der Kiste, schritt mit ellenlangen Schritten an den Kopf des Zuges und rief in die Schanze, mit der Faust drohend, in seinem Kölner Platt: "Wahr di Buer, de Gard de kummt." Umgehend wurde ihm die Antwort aus den Geschüßen gesandt. Und wieder stutten die Vordersten und wollten nicht weiter; und die Nachfolgenden, den Vorgang vorn nicht ahnend, drängeten und drängten. Junker Slenz sah schon jest das Versderben, wenn nicht sofort eine Wendung herbeigeführt

wurde. Er schrie, und die Nadeln eines Tannleins, das hier wunderbarerweise im fetten Marschboden vereinsamt stand, fielen vor Schreck auf die Erde: "Die Faschinen in die Graben!" Und mit großer Emsigkeit wurden die für den Fall vorgesehnen Reisigbündel in die Graben geworfen. Nun konnte sich die Garde ausbreiten. Aber, o weh, sie blieb im Morast stecken.

In diesem Augenblick geschah das Unerhorte: der Wind drehte sich aus Gudwest nach Nordwest. Und Hagel, Schnee

und Regen fam den Angreifenden ins Beficht.

Jeder Kustenbewohner der Nordsee, die Marschen, die Inseln kennen das Wort: Nordwest nach Sudwest bei Flutzeit. Die ungeheuern Wassermassen aus dem Kanal, aus dem Dzean stauen gewissermaßen, dreht sich der Wind nach Nordwest. Und dann fanden die Überschwemmungen statt, die viele Tausende ins Wasser rissen. Freisich, damals waren es Sommerdeiche.

Mahrend sonst angstlich alle Augen auf die Festigkeit der Schleusen gerichtet waren — heute am schlimmen Februarstage 1500 heißt es überall: "Die Schleusen auf!" Wie eine Uhnung isto: Die Unsrigen stehen im Kampfe, ersäuft den Feind!

Und nun quoll sie ins kand hinein, die Flut; und stieg und stieg und setzte Alles unter Wasser. Auch um die Schanze herum stieg es. Schon stehn die Garden bis ans Anie in der schwarzen, trägen, unmerklich steigenden, unheimlichen Welle.

Den Berteidigern tut sie nichts an; sie verstehn ihre

Springstode zu gebrauchen.

Telsche mit Fahne und Schwert und Wulf Jebrandt voran, machen die Dreihundert einen Ausfall — und mussen zurück.

Junker Slenz prahlt wie Goliath einst: "Komm heran, wer den Mut hat." Der starke Reimer von Wimerstedt, der einen vollbesackten Kornwagen mit den Schultern hebt, sturmt aus dem Schutz der Schanze. Sein langer Speer

mit dem Widerhaken greift in die Halsberge des Junkers. Der sturzt, daß hochauf das Wasser spritt. Reimer stellt seinen Fuß auf ihn und stößt ihm das kurze, rasch von der Seite gerissene Schwert ins Herz.

Und wieder prallen die Dreihundert vor. Wulf Ifebrandt und die schone Teliche abermals voran. Ginen in der Mitte umfaßten Windelbaum wie eine Gerte über fich freisend, ruft er: "Wahr bi Gard, be Buer be fummt!" Jest muffen fie nicht mehr zurud. Gie reißen Alles unter fich in die Feuchte. Das schwarze Gemaffer mengt fich schon mit dem Blut. Der noch auf der Straße stehende Teil der Garde macht Rehrt; ber Troß, die Goldner hinten brangen, nicht wiffend, mas das Salt bedeutet, immer ftarfer. In der Mitte find der Konig und die Ritter eingeklemmt. Diefe ihre Lage erkennen, wollen fie uber Die Graben fegen. Unmöglich, Reil in Reil, fie find verfitt. Die Fauft, fo ineinander find fie, fann nicht ans Schwert. Gie erdruden sich gegenseitig. Die Pferde werden scheu. Und ber Brobem, der dampfende Schweiß der Bengste, der Sagel, der Regen, Der Schnee: in eine Wolfe ift Alles gehüllt.

Bulf Isebrandt schreit, als die Garde am Boden liegt: "Schlagt die Pferde, schont die Ritter." Bald aber: "Schlagt die Ritter, schont die Pferde."

Und von den gegenüberliegenden Grabenrandern her reißen die Dithmarschen mit ihren langen haken die Edels leute zu sich, treten sie ins Wasser und trampeln sie tot.

Wo ist der König? Endlich, endlich hat er sich frei gemacht. Er will untergehn. Die Schmach will er nicht überleben. Schon sett er die goldnen Zinken seinem Schlachthengst in die Weichen, um mit ungeheuerm Sprunge über
den Graben zu kommen, da ereilt ihn ein Schlag auf den Hinterkopf. Pus Pinkfos schlug ihn. Den Dhumächtigen
nimmt er vorn auf sein Pferd. Es gelingt ihm mit unjäglicher Mühe, durch die ineinander gefahrnen Wagen zu
entkommen. Er hat den König gerettet. Die goldnen Sporen liegen im Morast. Und es ist Alles ein Schlamm, aus Blut, Schweiß, Schmuß, Knochen, Schnee, Regen, Lehm gemengt. Die Dithmarschen würgen nur noch . . . Was ihre eisennägelbeschlagnen Schuhe nicht tottreten, erwürgen sie mit den umklammernden Fäusten. Die schleszwigsholsteinische Ritterschaft ist erstickt, ertrunken.

Die schone Telsche ist unter den Würgern. Rechts halt sie noch das kurze Schwert, links das Banner. Nun steht sie über dem jungen Pagen Gosche (Gottfried) Doberstorff, dem das blonde Gelock schon klebt von Blut und Schlamm. Seine Augen schauen entsett in die ihren. Aber Telsche kennt heute kein Erbarmen; sie hat ewige Keuschheit geschworen. Das Schwert wegwerfend, reißt sie ihm das samtne Wams vom Halse und stößt mit wuchtigstem Stoße die weißseidene Fahne mit dem Muttergottesbilde dem Knasben durch die Brust, daß sie, flatternd, feststeht wie in einer Mauer.

Die Beute des Sieges ist unermeslich. Die goldnen Halsfetten der Ablichen legen die Dithmarschen ihren Hofhunden an. Den eroberten Dannebrog hangen sie in der Kirche von Wöhrden zu ewigem Gedachtnis auf.

\* \* \*

Der schleswigsholsteinische Abel schien vernichtet zu sein. Einige Geschlechter waren auf dem Schlachtfelde ausgestorben. Die Listen über die gefallnen Edelleute stimmen nicht ganz überein. Eine vor nicht langer Zeit gefundne Chronik, deren Berkasser wahrscheinlich selbst mitgekämpft, jedenfalls die meisten der Erschlagnen gekannt hat, gibt eine Reihe von Namen an, denen er die augenscheinlich unter den Standesgenossen und im Bolke übliche Nebenbemerkung beisgefügt hat. Freilich, freilich, die so gern gelesenen und auch sonst so beliebten Worte "Rittergutsbesitzer" und "von" kannte jene Zeit noch nicht. Schabe, schabe.

- Detlev Tynen to walstorp. De hett Koning Christjern gedräuet vnde verwegert vnnde deme Koning alle truwe vnde Manschop upgesecht vnnde afgesecht. Got Genade.
- Clawes Tynen, Stokular, dat is: De Hinkende. De buern hebben em een Been, een Urm, een Og affschlagen in de erschreckliche Schlacht bi Hemmingstedt. Is nu dot. Ridder. Gott gnade.

Wittekopp Wohnsfleth, schackens sone, tho Ornum vnde Messunde. Ridder.

Dethlev Wohnsfleth, de hett sin broder henneke ersteken tho Bononia, dat is: Bolognia. Godt Gnade.

Bulff Wohnsfleth tho Ostergaarde. Ridder. De Fleuten-

Christorp Meinstorpe tho Meinstorp. Ridder.

He was de leste van sine Geschlechte. God gnade vnde deme himelscher vader Befahlen vnnde unse lewe frouwen. Bedet for ehm.

Benedictus Pogwisch, miles.

Dethler Pogwisch de ander, henninges sone, tho rifelesdorpe, Anape.

Clawes Pogwisch, sub nomine: De gele Dimel (Der gelbe Teufel\*), schackes sone, tho farve. Ridder. Got Unade.

hinrich Bofwoldt to wensine, Ridder.

Caspar Bokwoldt to rogen, hennekes sone. Ridder. hovetmann bi den Landesknechten. Sub nomine: De Gude.

Schacke Rugmohr, oves sone, to Geltingen. Ridder.

Raie Rugmohr, en jung fin Junker mit gele Lukken. Berstein jare. Gott Gnade.

<sup>\*)</sup> Von biesem stammen: Goethes Schwiegertochter Ottilie und ihre Schwester Ulrike, Priorin bes ablichen Klosters zu Sankt Johann vor Schleswig. Sie waren die letten Glieder des altadlichen, machtigen und berühmten Geschlechtes der Pogwisch. Mehr als einmal hat es frondiert. Der Olympier und die große Bauernschlacht. Der Olympier und be gele Duwel!

- Hand Blome mit deme Zinke (große Nase?) tho doberstorpe, Ridder. Godt Genade.
- Sivert Brocktorp, Ridder, so dene dudytigen, wollgepohren Fursten Rumpolt in Roma ersteken; se weren vull wines. Gott gnade.
- Dethlev Sehestedt tho Sehestedt, Clawes sone, Ridder.
- Breide van der Wisch, Knape, mit de Dern ut Hispania.
- Wulff van der Wisch, Ridder, gebrödern.
- Benedictus Qualen to Knope, Ridder, mit de Muusplacken (Blatternarben).
- Due Rangow, Ridder tho rastorp, sub nomine: Apollon, de Grekenkoning.
- Clawes Reventlou thor Haseldorp, de Ustrologe, Ridder, Ottens sone, Godt Genade.

In nomine Domini. Amen.

## Geert der Große von Solftein.

In den Sagen vom "groten Geert" und seinen Zeitgenoffen lebt ein Zug erischer Größe und Gewalt, als gehörten ibre Gestalten noch einem früheren Übergangsstadium, einem wahren Seldenalter an. Die unheimliche Verknüpfung von Schuld und Rache, von Chrzeiz und Ehrzefühl, der fürstliche Durft nach Herrschaft, gesteigert durch die fühnen und tücksichen Ratschläge edler Genossen, erinnert selbst in der späteren Überlieferung jener holsteinischen Shronisten an die Gestalten der Nibelungennot. War es doch eben eine Zeit und ein Land, in dem jest eine alte Welt, eine alte Verfassung mehr und mehr untersant, wie die der großen germanischen Stämme in dem Jahrhundert Theodorichs oder der Burgunderfirche.

Mitsich.

Im Jahre 1314 hielt, am achten August, der alteste Sohn des verstorbenen Grafen Heinrich van Rendsburg, Gerhard, "junckher Gherken van Holsacen", an der Sudseite der hochzgelegnen Kirche des Fleckens Kellinghusen. Bis hierher, bis an die Stor, grenzte im Suden sein Gebiet. Über die Stor hinüber, in Stormarn, regierte der Segeberger Zweig der Schauenburger\*).

Es war der Tag des heiligen Cyriacus, dem die Kirche in Kellinghusen geweiht war. Im Gotteshaus unter dem Erlöser am Marterholz hing in kleinerer Figur, schrecklich geschnitzt, der Heilige, nach unten gekreuzigt, wie es die Aberlieferung aufbewahrt. Beide Qualhölzer waren über und über mit Blumen bekränzt und mit Ahren der beginnens den Ernte überslochten.

Alle Turen der Kirche standen an dem heißen, wundervollen Sommertag weit geöffnet. Ein ununterbrochnes Orgelspiel, in das von Zeit zu Zeit im hellsten Ton gesungne

£. IV,12

<sup>\*)</sup> Ich habe als Saurtquelle die ausgezeichnete, mit Pfeffer und Farben geschriebene Studie Wilhelm Berblingers "Gerhard der Große und seine Residenz Rendsburg" benutt.

Ballelniahe ber rotgerochten Chorknaben einfielen, flutete bald leifer, bald lauter durch die Ballenfühle. Mehr einem frohlichen Festgewimmel gleich, wogte es unausgesett im Innern. Marktweiber traten mit ihren Rorben berein, perbeugten fich, befreugten fich, fnieten, beteten und gingen wieder hinaus. Rinder und Sunde liefen oft spielend hindurch. Bor den verhangnen Beichtstühlen ftanden in fortmahrender Abmechilung die Bewohner der fleinen Stadt und der umliegenden Dorfer. Gahnend, gutmutig lachelnd horten binter ihrem Gitterwerf Die Priefter bas unschuldige Gundenverzeichnis an: wußten sie boch schon, daß ihnen stets das Gleiche ins Dhr gefluftert murde. Allerlei fleine Bergeben, fuße Erinnerungen aus verstedten Lauben, alle bie hundertfachen mehr oder minder schweren Berzbeklemmungen, Die jedermann durch den Tag ichleppt. Und immer wieder gaben fie Bergebung, bin und wieder geringe Strafen befehlend. Und in das frohe Bolf mischten fich dann die Erleichterten, um an biefem Tage, wenn auch nicht gewollt fich erft recht jenen harmlofen Gunden zu unterziehen beren Berzeihung ihnen eben geworden, benn es mar ber größte Tag bes Jahres fur bas Stadtchen: bas Fest bes heiligen Enriacus, ober, wie bis zur heutigen Stunde genannt: ber Cnriaur=Markt.

Unmittelbar um die Außenwände der Kirche drängte sich das ausgelassenste Leben. Hier zeigte "de Kierl ut Roma" seine Kunst. Er verschluckte Messer, ließ Schwerter mit der Spitze auf den Lippen in der Schwebe stehen und Eier und Pfannkuchen unter die Rappen der Vauern verschwinzden. Dieses erstaunliche Kunststück erregte dann stets ein lautes Gelächter, wohl mehr über das verwunderte, mundzeöffnete Gesicht des guten Landmanns, als über die ihm unter die Mütze gezauberten Eier und Pfannkuchen. Jahlereich standen die Vuden, bis weit in die Straßen hinein. Sie verkauften fast alles das, was noch heute an Jahrmärkten feilgeboten wird. Nur die Honigkuchen bildeten Figuren aller Art, in denen heidnische Anklänge noch leicht zu ents

becken gewesen waren. Geräucherte Aale und "gele Appels ut Italia" (Apfelsinen) gab es schon damals; ihre häute und Schalen zierten wie in unsern Tagen das Pflaster.

In einzelnen größern Zelten murde von fruh morgens bis

in die spateste Racht hinein getangt.

Graf Geert, der noch immer an der Sudseite des Kirchsleins hielt, liebkoste den Hals seines unruhig werdenden dunkelbraunen Hengstes. Die Mähnen des Pferdes waren golddurchwirkt und mit roten Bändern durchflochten. Nun ruhten die Hände des "junckhern van Holsacen" auf dem Sattelknopf. Wie abwesend schaute er auf die weite Landsschaft vor sich, die im Westen von den großen Ihehoer Waldungen, sich bis dicht an Kellinghusen heranziehend, begrenzt wurden. Im Suden und Sudwesten lagen die Störswarschen. Über die kleine Kirche von Stellau sah er in die blaue Ferne, sehnsüchtig — denn das Land gehörte ihm nicht. Fuhr er aus seinem Brüten empor, warf er in die ihn umlagernde Jungenschar Kupfermünzen, sich lachend dann des drolligen Gebalges erfreuend.

Als die Mittagsgloden schlugen, erdrohnten Tamtams in ber Rirche, das schrille Ministrantenglocken tonte; Die Orgel schwieg . . . Alles, brinnen und braußen, sturzte auf Die Rniee; und alles Lachen, garmen, Singen, Rreifchen, all jenes Conuntereinander, das die Rinder mit ihren erstandnen Pfeifen und Trompetchen unterftugten, horte auf wie auf Rommando. Eine Totenstille trat ein. Raufer und Berfaufer, Trinfer und Tanger traten aus den Buden und Belten auf die Strafen. Alles fniete. Und im feierlichen Buge, voran wieder die rotgerockten Chorknaben, die bronzene Weihekesselchen schwangen, daß der blaue Rauch bis in die hochsten Lindenzweige jog, erschien, von einem jungen, finfter blidenden Priefter in hochgehobenen Banden getragen, eine fleine vierectige Gilberlade. Das Raftchen enthielt Dhren= schmalz (fo!) ber heiligen Jungfrau. Rellinghusen hatte ein wenig von diefer "Maffe" dem Kloster Neumunster fur viel Geld abgefauft.

Hinter dem Kastchen folgten andre Priester, dann der Kardinal-Erzbischof von Bremen, Giselbert von Bronchorst, der Oheim Graf Gerhards. Ein rotseidner, mit schweren goldenen Quasten gezierter Baldachin, der im Winde blahte, wurde ihm im Gehen übergehalten. Er segnete das knieende Bolk, unter dem sich auch der vom Gaul gesprungne, sich den Zügel über die Schulter legende Geert tief vor ihm verneigte. Ilberall, wo das Kastchen vorüberzog, bekreuzte sich Alles dreimal.

Der großgewachsene hohe Kirchenfürst zeigte eine gewalstige Habichtsnase. Sein violettes Gewand reichte ihm bis auf die Fersen. Auf dem blauen Handschuh der Rechten glänzte der Bischofsring weithin in der Sonne. Dreimal umzog der Zug die Kirche, und die Messe war beendet. Die Lustigkeit der marktseiernden Menschen wurde nun nicht mehr unterbrochen.

Der Kardinal-Erzbischof war auf der Rudreise von Rendsburg, wo er seinen Neffen besucht hatte. Dieser hatte ihn bis hierher, an seine Landesgrenze, gebracht. Und da die beiden hohen herren grade den haupttag des heiligen Cypriacus fanden, so hatte der geistliche Fürst es nicht versäumt, den Gläubigen selbst den Segen zu spenden.

Mahrend des Umhertragens und Zeigens des Silberkaftschens, als alle andachtig auf den Knieen lagen, hatte Jan Bendiren, die Fegefeuers und Höllenstrafen in den Windschlagend, die Gelegenheit benutt, so vielen Buden wie mögslich von rückwarts her einen Besuch zu machen. Mit reicher Beute beladen, begab er sich in die Itehoer Walder, wo er an einer Waldwiese eine große Vande lagern wußte, die noch heute am Abend den Markttrubel benuten wollte, um Kellinghusen zu überfallen und dann zu räubern und zu plündern.

Als der Kardinal-Erzbischof geschieden war und schon mit seinem Gefolge hinter Bramstedt verschwunden sein mochte, ritt der junge Geert, eine Furt durchsehend, bis an das Flüschen Braman bei dem Dorfe Wrist. Hier blieb

er halten und sah angestrengt in die Ferne. In die Seele bes Zwanzigjährigen drängten sich ehrgeizige Wünsche. Er bog sich vor, als wolle er mit seinen Augen das fremde Land, in dem er sich in diesem Augenblick befand, verschlingen. Kühn und tatlustig blitte sein Auge. Als er zum Zuruckereiten seinen Hengst wenden wollte, entdeckte er, an eine goldbraune Roggengarbe gelehnt, einen Mann mit unentzisserbarer Stirn. Er hatte das purpurrote Barett von den kurzgeschornen schwarzen Haaren genommen. Wie ein anztikes Vild war es. Er schien ein Ritter zu sein. Vor sich, wie einst Hagen, ließ er auf dem rechten, angezognen Knie sein langes, breites Schwert wiegen. Und wie an Hagens Schwert glänzte im Knauf ein grüner Edelstein.

Geert rief ihn an. Der Ritter erhob sich. Während er

naher trat, fragte ihn Gerhard: "Wer bift bu?"

"Hartwig Reventlow. Und du, ich brauche nicht zu fragen, wie du heißt. Du bist Graf Geert von Rendsburg. Ich sahs dir an, an deinen Augen, die Land fraßen, das dir nicht gehört. Ich bin auf dem Weg zu dir. Nimm mich in deine Dienste, und ich will dir ein treuer Lebensbegleiter sein. Ich kann mich nur einem herrn beugen, der Großes will."

Geert betrachtete den Ritter erstaunt. Er kannte den Namen; er wußte, daß er einem erlauchten Geschlechte Holskeins gehöre. Er hatte auch gehört, daß hartwig Reventslows Name in Berbindung gebracht war mit der Ermordung des Grafen Adolf von Segeberg.

"Doch ehe ich mit dir gehe, muß ich dir beichten." Und der Ritter drangte sich dicht an Geerts Pferd hinan. Der Graf beugte sich. Und Hartwig Reventlow erzählte. Und als er geendet hatte, hob er stolz das Haupt, und keine Schuld schien ihn zu belasten.

In letter Abendsonne standen die Beiden. Graf Geert und hartwig Reventlow blieben zusammen auf immer.

In der Nahe der kleinen Stadt horten sie wusten garm zu sich herüberschallen. Sie hielten ihn für Markthallo. Bald

aber zeigte ihnen ein brennendes Band am Westende, baf bas Getofe aus andern Urfachen entstanden fein mußte. Gin Borubereilender rief, mit den Banden entfett in der Luft fuchtelnd: "De swatte Möller! De smatte Möller!" Geert und Bartwig Reventlow mußten Bescheid. "Der schwarze Möller" war der gefürchtetste Bandenführer feiner Zeit. Seine Berftede fuchte er fich in bem großen zusammenbangenden Malbe, der sich von Samburg bis Apenrade hingog. Bald hier, bald dort überfiel er felbst fleine Stadte, wenn ihm die paffende Belegenheit, Bochzeis ten, Markte, Feste überhaupt, befannt geworden mar. Bei ben flaglichen Sicherheitszustanden jener Zeit, in der Die Ritter, ja die Fürsten felber Rauben, Plundern, Brennen und Gengen als ein harmloses Freudden betrachteten, mar nur Gelbsthilfe geboten. Ertonte ber Schreckensruf: "De smatte Möller", eilte jedermann zur Berteidigung. Go wars auch in Kellinghusen geschehn. Nachdem das Dorf Overndorp geplundert, fam der Rampf auf dem Westende bes Fledens, auf dem Lehmberg, zum Stehen.

Allen voran kampfte die Riesengestalt Hinrich Jargstorffs, bes Burgermeisters. Mit den ungeheuern Kraften, die ihm in Arm und Schultern staken, umarmte er zuweilen einen Feind wie der Bar, daß dieser im wahren Sinne des Wortes

ju Brei gerbruckt murbe.

Der schwarze Möller schien in der Aberzahl. Da trasen rechtzeitig Geert und Hartwig ein und halfen dem Stådtschen und seinem Prachtburgermeister mit ihren nach Blut schreienden Flambergen. Während Hartwig mit seinem langen Schwerte Hinrich Jargstorff zur Seite sprang und ihn, den Vären, aus einem Knäuel von Räuberhunden bestreite, stürzte sich der schlanke Geert auf den schwarzen Mölsler. Ihn niederreißend, setzte er den Fuß auf die Brust des Vandenführers und hieb ihm mit einem Schlage den Kopf ab.

In wilder Unordnung flohen die Strolche in den Bald jurud. Das landschaftlich reizend gelegne Städtchen war

gerettet. Und nun gab es eines jener farbenprachtigen, farbenfreudigen Bilder des Mittelalters: Der schlanke blonde Geert, rechts und links von ihm die Riesen Hartwig und Hinrich. Bor ihnen, vom alten guten Klaus Fock auf einer langen Stange getragen, das bluttropfelnde Haupt des schwarzen Möllers. Und dann das jauchzende Bolk. Das alles in den huschenden Lichtern der Fackeln, die auf den reichen, bunten Trachten der Ritter und Städter tanzten.

Der Burgermeister bewirtete Geert und den Ritter. Sein bleiches, blondes Tochterchen, ein siebzehnjährig Mädel mit großen himmelblauen Augen, die sich zuweilen zu verschleiern schienen im Wimpernschutz, reichte Rüdesheimer. Bis an seinen Tod hat Geert die schöne Schenkin nicht vergessen können.

Wie Hartwig Reventlow, so ward auch Hinrich Jargstorff, durch eine eigentümliche Berkettung der Umstände, ein Lebensbegleiter Geerts. Und wie Hartwig, so zu sagen, Misnister des Außeren wurde, so Hinrich Jargstorff Minister des Innern. Hinrich Jargstorffs Berwaltungsgenie, das sich schon in dem kleinen Heimatgemeinwesen in glänzender Weise gezeigt hatte, konnte seine Meisterwerke schaffen: als Ranzler leitete er zeitweise Schleswig-Holstein, Dänemark und die Oftseeküste bis nach Rügen hinauf. Immer sehen wir die drei zusammen: Geert, Hartwig und Hinrich.

Denken wir uns Gerhard während seiner Lebenszeit — er gelangte früh zur Regierung — aller Seiten von angreisfenden Wölfen umstellt, deren er sich in blitzschnellen Wensdungen und mit gewaltigen Stößen und Hieben zu erwehsren gehabt hätte, so wäre dies Bild nicht ganz falsch; besser freilich mussen wir und ihn selber als Wolf vorstellen, der mit glühenden Augen, heißer Zunge, schärfsten Zähnen bald hier, bald dort in Herden und Hurden einbricht. Aber das Bild ist nicht schön für Geert. Wenn er auch seiner Zeit die Steuer zahlt an Rohheit und Raubsucht und Raufslust, so zeigt er in jeder andern Hinsicht die kernhafteste Mannesnatur, ein edles Herz. Klug, sehr klug, tapfer, auf

große Ziele stets sein Ange richtend, im Ungluck unverzagt und alle Kraft zusammenraffend, im Gluck sich nicht berauschend, vor allem immer Maß zu halten wissend in poslitischen Fragen, so steht er vor uns. Und das ist für den Schleswig-Holsteiner der wichtigste Zug in seinem Charaketer: er war es, der zuerst und bis zu seiner letzten Minute sein ganzes Streben darauf richtete, Schleswig und Holstein zu vereinen.

Schon zwei Jahrhunderte regierte das tuchtige, geniale, fraftige haus der Schauenburger in holstein. Niederdeutsche, Stammverwandte, hatten sie sich bald in holsteins Art und Bart eingewöhnt.

Es ist eine Luft, Die Manner bes Schauenburgischen Saufes zu verfolgen. Fast ohne Ausnahme aus Gifen und Eichenholz gebaut in Seel und Rorper, versumpften fie in bem abgelegnen gandchen nicht; immer blieb ihnen, fo fehr fie das "gannefen" unter fich teilten ("die Linien", "die Bettern") und teilen mußten, ein Bug ins Große, ins Bedeutende. In einigen von ihnen vereinigte fich gleichsam antike Große und Einfachheit mit verschlagenster Indianerlift. Das beutsche Reich, Die deutschen Konige fummerten fich wenig um bas ferngelegene "Eisbarenland". Gie uberließen es ben Schauenburgern, ben immer auf ber Lauer zum Ginfall stehenden Danen Die Grengstabe fester und Dichter ju giehen oder, brachen die Juten und Infulaner durch, ihnen die Nacken zu hammern, daß fie grun und blau wieder guruckfehren mußten. Der vierte Alf (Abolf) hat in Bolftein 1227 bei Bornhoved der Danenwirtschaft auf immer ein Ende gemacht. Aber ungahlige Berfuche zur Wiedererlangung der Gerrschaft blieben bis in die Neuzeit nicht aus.

Das beutsche Reich, die beutschen Könige und das Eisbarenlandchen! Zu Gerhards Zeit rissen sich Ludwig von Vapern und Friedrich von Ofterreich um die Kaiserkrone. Und sie rissen sich an dem heißgewünschten, heißumkrallten Reisen die Finger blutig. Und sie rissen, rissen, und hinter ihnen, einander um den Leib fassend, rissen und rissen und rissen ihre Anhänger. Ein heiter Spielchen für die verehrslichen Zuschauer; und diese Zuschauer saßen in den Logen der Nachbarländer. Im Michelsreich wüteten große und kleine Raubfriege nebenher. Jeder stand auf eignen Füßen, so gut er konnte. Der liebenswürdige, gütige, heitere Kaiser Friedrich der Erste, dem der Humor ein muntres Begleitfähnchen durchs Leben gewesen ist, sah wohl noch hin nach Norden, aber Italien und die Zänkereien mit seinen Großen ließen ihm nicht die Ruhe, sich mit den nors dischen Angelegenheiten so zu beschäftigen, wie es wohl in seiner Absicht gelegen hatte.

Ihm folgte sein Sohn, der sechste Heinrich. Heinrich der Schreckliche. Nicht in Alexanders, nicht in Edsars, nicht in Baterchens (Attilas), nicht in Napoleons Seele haben so die Damonen des Ruhmes, der Weltherrschaft getobt, wie bei Heinrich dem Sechsten. Aber deutsch war er wie sein Bater. Daß wir es nie vergessen: Heinrich wollte eine Weltherrschaft von Deutschland aus, der ersten Macht. Seine Gedanken gingen ins Ungeheure; und es ist nicht abzusehen, was er erreicht hatte, hatt er nicht nach heißem Ritt zu hastig den Becher unter den eisigen Quell gehalten.

Des furchtbaren Heinrichs Sohn war wieder der frohmutige Atheist Friedrich der Zweite. Der aber war ganz Italiener, Sizilianer, Sarazene. Der lehrte seine Pagen die Zither spielen, ließ sich, wie einst Salomo, von Hunzderten schöner morgenländischer Weiber Tag und Nacht umzgeben; schrieb das beste Buch, das wir bis heute haben, über Falkenzucht und Falkenjagd, und blieb doch der deutsche König bis an seinen Tod. Hatten sich schon sein Großvater und sein Bater wenig um die Schicksale der nordischen Mark bekümmert, so trieb er es so weit, daß er Holstein, bis auf Lübeck, preisgab. Und doch war seine Mutter, Konstanze, die letzte sizilianische Normannin. Auf norwegischen Felsen, in norwegischen Fjorden, in holsteinischen Haiden hatten ihre Vorsahren gewohnt.

So waren die Schauenburger auf fich felbst gestellt. Ihre

Klugheit mußte ihnen sagen, mit wem sie sich am besten zu den jeweilig zu verfolgenden Zwecken verbinden mußten; und sie verbanden sich bald mit dem, bald mit diesem. So erscheinen die Namen der Brandenburger, Pommern, Meckelenburger, ja selbst der Dithmarschen, zuweilen der Städte, der "lieben Bettern" (wenn nicht grade Raßbalgerei unter ihnen war), der Lauenburger, Sachsen. Alle diese Namen spiezlen fortwährend hinein in die Geschichte der Schauenburger. Und namentlich außer den Dänen sind die meistgehörten: die lieben Bettern, der holsteinische Uradel, Lübeck, die Dithzmarschen und die oft recht unbequeme Kirche.

Die lieben Bettern! Das war ein emiges Teilen, bas mar ein ewiges Anurren, wie bei hunden, die aus einer Schuffel freffen; bas mar ein emiges Begen- ober Mit-Berbinden, Aramohnen, Sinterhaltstellen, Berflagen, Binichielen, ob da mohl Erben fommen? Rucffichteloses Gingiehen bes Landesteiles, sowie ein "Better" nur auf furze Zeit in Die Nachbarschaft ging. Go sahs zu Gerhards Jugendzeit aus. Funf Linien regierten: In Riel der ungludliche Johann der Einäugige. In Plon Gerhard ber Blinde; ein Mordeferl, satanisch flug, Alleswisser, tapfer, tollfuhn (es lacht und das Berg, wenn wir von ihm lesen, wie er sich bis in sein Alter aufs Pferd schnallen ließ und fich mit lautem Gebrull, trop seines erloschnen Augenlichtes, in ben Reind fturgt). Dem folgt fein Gohn Johann (Benneke), ber - Milbe genannt, mahrscheinlich feiner Tude und Treuloffafeit megen. Dann die andern Bettern, ber Gegeberger und der Aberelbische.

Der holsteinische Urabel! Pottausend, das waren Herren, die kehrten sich an garnichts. Paßte es ihnen, verbanden sie sich mit den Schauenburgern, mit den Städten, mit den Dithmarschen — nur nie mit den Danen. Wild, wie unzgestume Auerochsen, mit machtigen Schädeln und Schilden, mit ungeheuern Trinkhörnern und Humpen, mit riesigen Speeren und Sporen. Raub- und wegelagerlustig vergnügsten sie sich mit höchster Ungeniertheit in den "vetterlichen"

Teilen. Namentlich auch zur Gee zeigten fie jene munderbare Liebesneigung zu faufmannischen Waren. Ich laffe Berblingers mit toftlichem humor gefchriebne Gate folgen: "Sehr beliebt maren bei folden adligen (Gee=) Raubzugen Die Rompagnie-Geschäfte; fo sehen wir Benno Brockborp und Benno Sund oft im ritterlichen Sport vereinigt Die Oftsee durchstreifen, bald an der Travemundung, bald im Fehmarnsund, bald bei Moen. Beide machten gelegent= lich mit Marquard Stove gemeinsame Geschafte. Gin ahnliches Konfortium bildeten Benedictus Alevelde und Bertram Rule; gelegentlich tritt auch der episcopus Roscyldensis ale Affocié ein. Baufig finden wir ein Bruderpaar wie Imete und Binrich Santbergh, einen Beinrich und Benneke Breide, einen Timmo und Dofo Gabendorp, Die Rrummendieks (und Andre) vereinigt." Go ber Abel: Mit Schiff und Schwert gleich vertraut, schutteten fie, Solfteiner überall, ihre Aberfraft ab, wo fie Belegenheit fanden.

Lubeck! und Hamburg! Hamburg: klugste Geldpolitik. In Lubeck große Politik, große Manner, große Ziele. Ganz gleich, mit wem sie im Rampfe war. Drei Königen zusgleich wird einmal der Krieg erklart. Lubecks Todseinde sind die Schauenburger, daher die Stadt oft verbundet ist mit dem Adel, mit Danemark, ja selbst mit den bitter gehaßeten Dithmarschen, mit den Städten, mit den Nachbarlansdern; denn sie kannte die sehnlichsten Wünsche der Alfe, Iohanns und Geerte, von diesen verschluckt zu werden.

Die Dithmarschen! Erst den Oldenburgern gelang es endslich, sich das "Lanneken deep" einzuverleiben. Die Schauens burger versuchten es zu wiederholten Malen vergeblich.

Die Kirche! Die Gewaltigen, die Alfe, Johanns und Geerte, beugten sich naturlich nur dann, wenn es in ihrem Borteil lag. Bei der Weltmacht des Papstes aber wagten sie sich nicht gradezu aufzulehnen. Ja, selbst der große Gerhard, so frei er in kirchlichen Dingen denken mochte, tat Buße einst auf kalten Fliesen in hemd und bloßen Füßen.

Geht der Borhang auf zum Leben Geerts, so hören wir von vorn herein bis an seinen Tod Eisengeklirr und Kriegs-trompeten, sehen wir brennende Städte und Dörfer und allerlei Kleinigkeiten nebenher: Augenausstecherei, abgehackte Hände und Füße, weggeschnittene Ohren und Zungen. Er selbst steht immer im Mittelpunkt, überall im Panzer, stiertüchtig an Kraft; wos gilt, klug und schlau, und vor allem immer maßhaltend. Goethes Wort, das er der Kunst sprach, gilt auch für die Politik: "Erst in der Beschränkung zeigt sich der Meister."

1304 starb Heinrich der Erste von Rendsburg; und Geert, minderjährig, übernahm die Regierung. Schon 1306, noch nicht fünfzehn Jahre alt, bestieg er das Schlachtroß zum erstenmal und zog dem hohnlachenden, eigensunigen Adel, der sich diesmal mit den Dithmarschen vereinigt hatte, entzgegen. Er schlug ihn bei Ütersen gründlich. Mit eichenzgeschmücktem Helm ritt er wieder in Rendsburg ein.

1315 fiel ihm die Kieler Herrschaft zu; der unglückliche Johann ("he hedde man een Dog, dat anner kniep he giern to", wie eine Chronik naiv sagt) war erbenlos gestorben. Abscheulich hatten den alten Mann seine eignen Sohne (die alle vor ihm, kinderlos, starben) und der ostholskeinische Adel behandelt, ihn endlich gefangen genommen. Die "Bettern" natürlich freuten sich im stillen sehr. Das ist so menschliche natürlich.

Bei der Rieler Verteilung war Adolf der Schauenburgische, der linkselbische, übergangen worden. Zornig deshalb, tat er sich mit einigen Bundesgenossen zusammen, unter denen diesmal die Dithmarschen waren. Während sich nun die Dithmarschen, nach Feldzugsplan, auf Riel in Bewegung setzen, erwartete Adolf seinen lieben Bundesbruder Günzel von Wittenberg. Aber ehe sich diese vereinigen konnten, nahm Gerhard Günzel gefangen. Dann wandte er sich gegen Better Adolf und schlug diesen bei Bramstedt nach heißem Ringen. Auch der "liebe Better" wurde gefangen und mußte mit Bungel im Schlangenturm

figen und harte Buchweizenkloße effen.

Mahrend Geert im Guden und Westen fampfte und rang und fiegte, hatten die Dithmarichen mit ihren Elefantenfußen Solftein burchstampft und zerstampft, und fengten und plunberten auf Riel zu. Es ist nicht flar ersichtlich, wie sich Diefe aute frohlebige Stadt der Riesenschar erwehrt hat. Auf alle Kalle muß ein fluger Ratgeber, ein Obnffeus, hier gewohnt haben. Es geht die Sage, daß die Rieler den Ungetumen bor die Stadt entgegen gingen, fie hier bis auf den Ruhberg (ad vaccarum montem cum cantu et fistula) locten, dort bewirteten, betrunten und fich mit Geld frei machten und ihnen mit "Ei, ei, ihr Schafchen, mas seid ihr fur nette fleine Leutchen" die Barte frauten. Ge-Schichtlich ift, daß die Mammute dann die furchtbaren Pettfuße wirklich wieder nach Guden wandten, unter unglaublichen Würgereien und Brennereien Bornhoved und Reumunster vermusteten und sich, in völliger Auflosung, endlich besoffen um Nortorf gruppierten. Bier fand fie Geert. Um fie zu tauschen, machte er bas Manover bes Schottenkonigs Malcolm nach: er ließ seine Rrieger sich von unten bis oben mit grunen Zweigen behangen und marschierte bann, ein wandelnder Wald, gegen die Berichlemmten. Enaksiohne, vollgefressen und vollgesoffen, lagen wie verdauende Riesenschlangen. Go mars benn ein beguemes 216= wurgen und Abschlachten fur Geert.

Und abermals ritt er als eichengeschmuckter Sieger ein in seine Hauptstadt Rendsburg.

In dieser Fehde hatten Hartwig Reventlow und Hinrich Jargstorff ihm schon dicht zur Seite gestritten. Hartwig schwang sein Hagenschwert, der Stahlarm Hinrichs die Art wie einen Löffelstiel. Eia!

Der Dithmarschen-Trott auf Riel bot Geert die beste Geslegenheit, den Rachezug anzutreten, um sich endlich dieses Landchen zu erobern; vergebens hatten das seine Vorfahren versucht.

Als er die Kriegspanken gegen die Marschen erdröhnen ließ, eilten selbstverständlich die Ritterschaft und die nachsten Fürsten herbei. Der Reichtum lockte. Hamburg und Lübeck schielten vergnüglich.

Geert brach mit seinen Truppen im September 1319 ein, schlug die Meeranwohner und ließ seine Scharen sich zum Plündern zerstreuen. Abteilungen von diesen kamen nach Wöhrden und schlossen hier die geflüchteten Dithmarschen in die Kirche ein, zündeten diese an, um die darinnen Weislenden zu verbrennen. Das war zu viel: Als ihnen das geschmolzne Blei auf die Köpfe floß, stürzten sie, außer sich, hinaus. Und nun begann das umgekehrte Totmachen.

Geert ist bei dieser Abscheulichkeit nicht zugegen gewesen. Bitter hatte er es zu berenen, seine Soldner nicht beisams men gehalten zu haben. Mit genauer Not, nachdem er einen meisterhaften Ruckzug ausgeführt hatte, entrann er. Und wieder hatten die Dithmarschen ihr Baterland gerettet.

Während sich der Vischof von Lübeck wegen irgend einer Angelegenheit bei seinem zur Zeit in Avignon anwesenden Erzbischof zu verantworten hatte, erschien lüstern die um- liegende Ritterschaft. Voran das "prominente" Geschlecht der Westensees. Sia, nun ging der lustige Viehraub los in den lübischen Dörfern. Und, nur zu verstehen aus den damaligen Zeitläuften und Zuständen, auch Geert erschien und half wacker mit im Veutelleichtermachen, Vieheinziehen, Notenhahnaufsetzen. Natürlich ihm rechts und links Hart- wig und Hinrich. Das war einmal so.

Ja, eia! Aber das frisch-frohliche Eia erstickte bald, denn ber zweiundzwanzigste Papst Johann schrie, als ihm die Ranbereien gemeldet wurden, Zeter und Mordio, schleuderte Vannstrahlen, spie Wut und rief, daß es Geert und seine wackern Kumpane in Holstein horten: "Ewige Höllenstrafen, ewiges Fegefeuer!"

Geert und die Ritter, trot alledem aberglaubisch wie Rochinnen, wenn sie bei Wahrsagerinnen sind, krochen zu Kreuz und zahlten Schadenersat. Und das Unerhörte ges

schah: Gerhard und seine Kameraden mußten vor dem zurucksgekehrten Lubecker Bischof, barfuß, nur im Hemd, Lichter tragend, durch den langen Gang in der Marienkirche wans dern auf den Priester am Hochaltar zu, der, erhöht stehend, mit kaum zu bandigendem höhnischen Lacheln sie auf sich zukommen sah.

\* \* \*

Als 1325 herzog Erich von Schleswig, aus dem alten Robben- und Berings-Stamm der jutischen Geefonige, ftarb, hinterließ er einen elfichrigen Gohn, den Prinzen Waldemar. Balbemars Mutter mar Geerts Schwester. Sofort erhob ber Danenkönig Christoph Anspruch auf die Bormundschaft. Gerhard verweigerte Dies. Der Ronig belagert, als Untwort, Gottorp in Schleswig. Gerhard trifft ihn bort und schlägt ihn. Mit einemmal fteht ber gange nordische Simmel in Brand; feine Rlammen guden bis ins falte Island bin. Gerhard verbundet fich, der Ronig verbundet fich mit Baffenbrudern, die fich bald trennen in Todfeindschaft, fich bald wieder treffen jum abermaligen Seite-an-Seite-Rampfen. In all dem Wirrwarr, immer in Begleitung Bartwigs und Binriche, bes Schwertes und ber Urt, fteht Gerhard flarften Blides. Sieht er einen Fehler bes Feindes, dann fliegt er vor, stößt er wie ein Raubvogel. Alles brennt bis nach Rugen hinauf. Alle Stadte gittern. Dur Lubed und Die Dithmarichen ziehen Borteil. Schon 1326 fommt es gur Entscheidung. Chriftoph, ber bes Teufels Schwiegermutter, um ein beliebtes "Witwort" unfrer Tage nicht zu verfaumen, als Nothelferin mit in den Rauf genommen hatte, bettelt überall um Beiftand. Bergebens. Schon fteht Gerhard auf ben banischen Inseln, schlagt Alles, mas ihm entgegentritt, ju Boben; nimmt ben Rronpringen Erich gefangen. Er ist Sieger von Stagen bis Danzig. Ronig Christoph flieht nach Deutschland.

Am siebenten Juni desfelben Sahres ichon lagt Geert feisnen Reffen, den zwolfiahrigen Waldemar, als Ronig von

Danemark ausrufen. Alles liegt ihm zu Fußen. Seine Borteilbedingung: Schleswig ift mit Holstein vereinigt.

Reiner wußte besser als der Rendsburger, daß ein ewiger Friede auf Erden ein Unding ist. So blieb er auf Borsposten, ließ Harnisch und Bugel nicht rosten.

Better Henneke von Plon hatte das alles mit eifersüchtigem Blick verfolgt. Schließlich, als er den Neid nicht mehr zu verbergen wußte, verband er sich mit dem entthronsten Christoph in Lübeck. Der Krieg begann von neuem. Geert siegte zum zweiten Mal bei Gottorp.

Und wieder war es Better Henneke, der den Frieden brach. Es kam 1331 auf der Lohhaide bei Rendsburg zur Schlacht. Gerhard verlor im Handgemenge das Pferd unterm Leibe, ward verwundet. Hartwig und Hinrich risen ihn heraus. Boller Inbrunst küßte Geert das Bild der heiligen Jungfrau, das an seinem Halfe hing, und raste troß seiner Wunde weiter ins Gefecht. Und wieder stürzte er. Diesmal zog ihn ein Bauer unter dem sich wälzenden Gaul hervor und half ihm wieder in den Sattel: "So, Herr, nun reit wies der zu." Endlich siegte Geert. Christoph und sein schwers verwundeter Sohn Erich flohen nach Riel.

Dem Grafen lag abermals ganz Danemark zu Fußen. Rlug aber beschied er sich, blieb magvoll in dem in Riel

geschlossenen Frieden.

Doch schon nach zwei Jahren kam es zu neuem Rriege: Prinz Otto, einer der Sohne Christophs, war aus der Bersbannung nach Jutland gekommen, sammelte ein Heer und griff Gerhard, der ihm entgegengezogen war, bei Viborg an. Geert blieb Sieger, wie stets. Die Einmischung des deutsschen Königs, Ludwigs, hatte kein Ergebnis.

Wenn ein außergewöhnlicher Mensch, ein Genie, seinen einsamen Weg geht durch die Massenherde der Menschen, sindet er Hindernisse überall. Der Neid, das Zaunkönigssgeschrei, das Philistertum, die Engherzigkeit und Kleinsdenkungsart stemmen sich ihm entgegen. So auch erging es dem großen Grafen. Doch ehe ihn seine zahlreichen Feinde

überrumpelten, kam er ihnen zuvor. In Eilmärschen brach er nach Jutland auf und — siegte wie immer.

In Randers stand unsichtbar der Tod vor Geert. Als er dort, nach kurzer Krankheit, sich wieder erheben wollte, stachen ihn nachtens gedungne danische Meuchelmörder nieder.

Geerts Sohne, Heinrich der Eiserne und Rlaus der Bauer, waren, wie ihr Bater, von großem Sinne. Den einen brachte sein Schwert, der Arieg, zu hochsten Ehren; den andern sein Pflug, der Friede.

1460 erlosch in Adolf dem Achten das geniale, fühne Haus der Schauenburger. Die ohne Rührung lese ich über diesen letten Großen seines Geschlechts. Er war einer jener Manner, wie sie so selten über die Erde gehen, mit dem stillen Blick und dem stillen Lächeln: "Ich weiß, ich weiß"...

Und dann traten die Oldenburger in die danische und schleswigsholsteinische Geschichte ein; und traten ein mit "den smuffe Christiern".

£. IV,13

## Greggert Meinstorff.

Greggert (Gregorius) Meinstorff war zu Ende bes achtzehnten Jahrhunderts Staller (Statthalter) ber friefischen Infeln. Ihm ftand fogar in feinem Begirt bei gum Tode Berurteilten bas Begnadigungerecht zu, bas in ben andern Provinzen nur vom Ronig ausgeubt murde. Gin ftrenger, aber durchaus gerechter Berr, murde er auf feinen Infeln gefürchtet und geachtet; Die Liebe feiner "Untertanen" (wenn je die freien Friesen Dies Wort guliegen) hatte er nicht. Tauchte er auf der ihm als Wohnsts angewiesenen reichen Marfchinfel Schmerhorn mit feinen breiten Schultern und feinen feche Ruß aus den die Rlinkerfteige und Mufchelwege zu beiden Seiten begleitenden Schilfhalmen hervor, fo machten die ihm Entgegenkommenden Rehrt; auf den Kennen und Beiden versteckten fich die Bauern und Anechte hinter Pflug und Bieh, um ihn nicht grußen zu muffen. Bu den Sofbesitzern fam er nicht; offentliche Termine, wie es noch damale, ale Reft ber Thinggerichte, Gitte mar, hielt er nicht, fur feinen mar er zu fprechen, Alles mußte ichriftlich und durch "untertanigste Supplif" abgefertigt merden. Go fam es, daß er fremd auf feinen Infeln mar, wenn er fich auch andrerseits bis ins fleinste von den Borfallen und Ereigniffen durch feine Unterbeamten unterrichten lief.

Greggert Meinstorff, aus einem alten holsteinischen Geschlecht, das seine Zweige weit in andre Lander getrieben hatte, war der Lette seines Hauses. Er hatte eine Dame aus dem Landesadel geheiratet und lebte mit dieser seit elf Jahren in kinderloser She. Daß er keine Nachfolge bekam, machte ihn kinster und schwermutig. Die She war nicht glücklich. Wenn auch beide übereinstimmten in unsermeßlichem Adelsstolz, so wußte sonst Frau von Meinstorff in keiner Weise ihren Mann zu nehmen. Er, der ruhige, scheinbar kalte Berstandesmensch, dem jedes Auswallen und Schütteln des Herzens unverständlich war, hatte Tag für Tag den Jähzorn seiner Frau zu beklagen, der oft alle

Grenzen überschritt; das machte sie ihm widerwartig. Mit der Zeit entfernten sie sich immer mehr von einander.

Freilich, Eins bemerkte er nicht: daß seine Frau ihn ans betete. Zeigte sie ihm auch nicht ihr Herz, blieb sie kalt und kuhl, wenn sie nicht an ihren bosen Erregtheiten litt, so ließ doch ihr Auge nicht von ihm, wenn sie ihn heimlich versfolgen konnte. Alle die kleinen Aufmerksamkeiten, die sie ihm bereitete, bemerkte er niemals. So ging er schroff, sie nur als ein schweres, unbequemes Anhängsel betrachtend, mit ihr durchs Leben.

Nur für einen Gegenstand zeigte der Staller lebhaftes Interesse, nur bei einer Sache hellte das sinstre Gesicht sich auf, konnte er gütiger werden, sprach er einmal ein freundliches Wort: wenn er als Napitan auf seinem Schiffe stand. Mit den beiden königlichen Jachten, die ihm zur Verfügung gestellt waren, und mit seinen beiden eignen, ewerförmig gebauten Schiffen, von denen das eine die Dogge, das andre der Drache hieß, fuhr er, so oft wie angångig, auf der tückischen Nordsee umher. Vielleicht hatte ers von seinen Uhnen: die Meinstorffs waren arge Seerauber in früheren Jahrhunderten gewesen.

Sobald er sein Schiff betrat, war der ganze Mann versandert: die schwerfällige, starke Riesenfigur streckte und reckte sich: die traurigen, zu Boden blickenden Augen wurden lebshaft, weit und feurig, seine Stimme klang hell und scharf. Spritzte ihm der Gischt übers Gesicht, fiel der salzige Schleier wieder ab, lachte er. Als sei er erlöst aus schwerem Bann, so ganz anders wurde sein Wesen, wenn die Kommandeursstagge beim ersten Schritt, den er aufs Verdeck tat, am

Topmast gehißt ward.

Auf einer dieser Fahrten, die er bis nach Helgoland, das ebenfalls unter seiner Verwaltung stand, und weiter auszuschnen pflegte, freuzte er zu eigensinnig gegen einen immer starker werdenden Westwind. Sein langer rotlicher Schnurrsbart lag fest bis zu den Ohren an den Backen. Endlich drehte er bei, und rafte nun mit vollgefaßten Segeln auf

bie Kuste seiner Residenzinsel Schmerhorn zu. Die Ebbe war bedeutend im Fallen. Doch er, sonst Flut und Ebbe verstehend und kennend, irrte sich diesmal in seinen Berechnungen: der Drache stieß mit hartem Knirschton auf eine Bank, und gleich die nächste See stürzte über die Jacht, Alles mit sich wegreißend, was sie erreichen konnte. "In die Wanten!" schrie Greggert. Und hier hielten er und seine Leute sich mit der Kraft, die die Todesgefahr einem jeden gibt. Mehr und mehr sank die Ebbe, und nach einer Stunde schon konnten Alle von dem arg mitgenommenen Schiff auf den bloßgelegten Sand springen und nach kurzer Wandrung den Deich ersteigen.

Selbst der stahlgebaute Staller bedurfte eines Ausruhens, und so ging er mit der Mannschaft in ein nahgelegnes kleisnes Wirtshaus, das, armselig genug, auf einer Werft zwischen Tagelohnerwohnungen unmittelbar am Westerdeich

feinen bescheidnen Giebel zeigte.

Es gehörte dem alten blinden Frerk Tadema Frerksen, der sich, nachdem er als hollandischer See-Rapitan ein beträchtliches Vermögen erworben und durch eine falsche Spetulation wieder verloren, auf seine Beimatinsel zurückgezogen hatte, um sich hier den Rest seines Lebens kummertich durchzubringen.

Die Wirtschaft führte seine Tochter Silk, die, auf Java geboren, wo ihre Mutter am Fieber gestorben war, schon als Kind mit ihm hatte auf allen Meeren herumfahren muffen. Als er vor acht Jahren sein Geld einbußte, hatte Silk das sechzehnte Jahr erreicht. Seit der Zeit führte sie

ben Borfit in ber fleinen Schenke.

Eine eigentümliche Schönheit war Silf. Viele behauptesten, sie ware nicht die Tochter der Frau Frerk Tadema Frerksens, sondern das Kind einer Javanerin, die der Raspitan längere Zeit an Bord gehabt. Und wunderbar war allerdings das Gemisch von Friesin und mongolischer Rasse in dem Mädchen. Von reizender, schlanker Gestalt, zeigten sich in dem blassen, schmalen Gesichtchen zwei ein wenig

nach der graden Nase schiefliegende, dunkelbraune Augen, die wie zwei schwarze Monde zwischen den weißen Liders wolken lagen; aber nur ein Streifen war von den Monden zu sehen. Das Haar hatte die echt flachekfopfig friesische Farbe, und lag glatt zu beiden Seiten.

Ein eigentumlich Ding! Alle die zahlreich ihr gemachten Anträge hatte sie ausgeschlagen. Stumm, lautlos die Gäste bedienend, saß sie die übrige Zeit und strickte und nähte den ganzen Tag. Die Wirtschaft war wenig besucht, und so wurde es einsamer und einsamer um sie her. Umgang hatte sie nicht. Bon den jungen Mädchen der Insel wurde sie gemieden, wie sie diese mied. Glitt sie mit ihren stillen Schritten an den Wersten vorüber, ohne rechts und ohne links zu schauen, dann folgten ihr die Augen der Männer und in Haß die Augen aller Weiber. Diese, ohne Ausenahme, waren einig, daß Silk eine schlechte Person sei, die ihre Männer behere, und daß es ja auch von der "Heidin" nicht anders zu erwarten sei.

Und nun saß die schöne Silk dem allmächtigen Staller gegenüber. Dieser hatte in einem geschnitzten Sessel mit dunkelroten samtnen Kissen (sie waren Strandgut) Platz gesnommen. Silk hatte ihm warmes Getränk gebracht, hatte ihm in ihrer ruhigen Weise den Schemel zurecht geschoben, und dann, sich mit ihrer Arbeit ihm gegenübersepend, auf die sie züchtig die Augen senkte, ihm gelassen auf seine Fragen geantwortet. Ihre Antworten aber begleitete sie mit dem Ausheben der obern weißen Wolken, daß die schwarzen kleisnen Bollmonde sekundenlang ihn mit ihrer Nachtpracht besichienen.

Und die schöne, blasse, stille Silk saß dem allmächtigen, riesigen, breitschultrigen Staller Greggert Meinstorff gegenüber ... Der Staller blieb nicht lange. Er gab dem Mädchen für die Zehrung ein Goldstück, das sie, ohne Dank, als selbstwerständlich von einem so hohen Herrn annahm. Als Gregsgert, aus der Haustür tretend, seinen Heimweg antrat, sah ihm Silk nach, bis er verschwunden war.

Und es maren feltsame Bedanken, mit benen fie ihn begleitete. Er, ben fie feit Sahren im tiefften Bergen trug, den sie nicht hoffen durfte zu sprechen, hatte ihr gegenüber geseffen, mit ihr gesprochen. Gie hatte eigentlich nur Gonntags in der alten Rirche "Zu unserer lieben Frauen auf bem Pferde" ihn beobachten fonnen. Nicht aus Aberzeugung, fondern um "denen Untertanen" ein autes Beispiel zu geben. ging ber Staller fast jeden Sonntag jum Gottesbienft. Dann stand Gilf, nach friesischer Sitte, vor ber Rirchtur. Gie martete dort, bis er fam. Im Commer, wenn die Bege gut waren, fuhr er mit feche Pferden, Laufer voraus, Lafaien ftehend auf der Ruckseite, in ichneller Gangart heran. Mur er, neben dem Ronig, hatte im gangen Lande bas Recht, mit Sechsen zu fahren. Im Gotteshause hatte fie ihren Plat dem mappenreichen Gestühl des Stallers gegenüber. Sie fonnte ihn genau beobachten. Uber bem Gingang ber reichgeschnißten Loge mar das Allianzwappen angebracht. Der Meinstorffiche aufrecht ichreitende Panther mit dem goldnen Kronlein, und der Pogwischsche Wolf, der mit weit heraushangender Zunge gierig Die Borderpfoten auf einen Bauernzaun legt. Echt feudale Wappen.

Aber Silf hörte nicht auf die Worte des Seelsorgers, sie traumte und verzehrte sich in unbewußten heißen Gluten. In ihrer kindlichen Einfalt bat sie den lieben Gott, er möge es bewerkstelligen, daß der ihr gegenübersitzende Staller eins mal ihr zu Füßen falle, einmal ihr, wie sie wußte, daß es in der hochstehenden Gesellschaft üblich sei, die Hand kuse.

Allmählich schlichen sich in die kindlich-torichten Gedanken andre, herzliche. Silk wußte, wie jeder auf der Insel, wie unglücklich der Staller und seine Frau mit einander lebten. Wenn sie dem ernsten, so trübe ausschauenden Manne etwas Liebes tun könnte, ihm irgend eine Freude bereiten! Aber Greggert war nicht gekommen, um ihr die Hande zu kussen. Er hatte sie nie bemerkt, auch in der Kirche nicht.

Und nun war er doch bei ihr gewesen. Db er wieders fommen murde?

Wie trug es sich doch zu, daß Greggert, als er auf dem Heimweg war aus der kleinen Schenke, den Kopf noch tiesfer sinken ließ als gewöhnlich; wie kam es, daß er, im Schlosse eingetroffen, sofort befahl, die Dogge, das im Osterhafen liegende Privatschiff, solle diese Nacht (die Flut trat um drei Uhr dreiundvierzig Minuten morgens ein) nach dem Westerdeich fahren und für ihn bereit liegen. Er fügte hinzu, daß er nach dem Wrack des Orachen hinaus wolle. Gründe pflegte sonst der hohe Beamte nicht anzugeben.

Am andern Mittag ging er nach dem Westerdeich, und Silf sah ihn kommen. Und wie er graden Beges auf die kleine Schenke zusteuerte, da lachte ihr Herz: Er kommt um

meinetwegen.

Der Staller war in Silks Zimmer getreten; nicht in die Schenkstube . . . nun, das paßte sich auch nicht fur ihn.

Er bat Silf ans Fenster zu treten, und erzählte ihr, auf die See weisend, von dem gestrigen Unfall; dann mußte sie ihm über die Gegend, über die Werften, die er doch alle

genau fannte, Ausfunft geben.

Greggert Meinstorff hatte eine unruhige Nacht, unablässigschritt er in seinem Zimmer auf und ab und murmelte leizbenschaftlich Silks Namen. Die Liebe hatte ihn mit aller Gewalt gepackt. Noch kampfte er, ob er wieder das Wirtschaus mit seiner schönen Insassin besuchen wollte, und schon am nächsten Tage war er auf dem Weg nach dem Westerzbeich. Silk hatte ihn erwartet. Als sie seine Schritte hörte, ging sie in die Lüche. Er trat in ihr Zimmer, und gleich darauf erschien auch sie in dem Gemache, als sei plöplich eine weiße stille Rose aus der Knospe gesprungen. Der Staller zog sie an sich und küßte sie. Sie wehrte ihm nicht, aber erwiderte auch nicht seine Liebkosungen.

Schon sirrte die Sense über der garten Blume: Bon Mund zu Mund ging es auf der Insel: Der Staller halt es mit

Silf Frerksen.

Arme Silf! Was hatte sie nun zu leiden. Aber sie erstrug Alles, ertrug es seinetwegen. Sie wußte, daß auf

allen Straßen Aufpasserinnen warteten, daß, wenn Greggert bei ihr war, Lauscher überall wie Schatten an den Fenftern und Turen standen. Arme Silf!

Auch Greggert fühlte es. Aber wie in einem verzaubersten Turm kam er sich vor, ohne Ausgang mehr in die Welt. Er überschüttete sie mit Geschenken.

Wie zum John hatte er eines Tages seine Frau mit zu Silf genommen. Er wollte mit ihr eine Fahrt in See machen. Wie immer, war die eigne Frau die Einzige, die nichts ahnte. Als sie die verwunderten Augen Silfs auf sich gerichtet sah, kam ihr ein leiser Berdacht; aber sie schob ihn zuruck als eine Unmöglichkeit.

Als am Abend dieses Tages der Staller Silf besuchte, trat wie eine heiße Sonne aus dichtgeballten Sommerwolfen zum ersten Mal ihre Leidenschaft hervor. Hatte sie nie gewagt, seine Zärtlichkeiten zu erwidern, hatte sie, wenn er sie an sich zog, still den Kopf gesenkt — heute legte sie wie Schlansgen ihre Arme um seinen breiten Nacken und kußte ihm die Lippen.

Ehebruch war und ist bis auf den heutigen Sag bei den Nordfriesen etwas Unerhörtes. Und nun sah die ganze Insel, wußten es die Halligen und das Festland den Eilans den gegenüber: den Kustenklatsch, daß der Staller in offnem Ehebruch lebte.

Greggert selbst litt am schwersten darunter — um seiner schinen Geliebten willen. Er liebte sie nur umso mehr. Das stille, geheimnisvolle Mådchen hatte sein ganzes Herz. Ihr öffnete er seine Seele, bei ihr vergaß er die Sorgen des Tages; zur ihr flüchtete er in aller Qual des Lebens. Menn sie neben ihm saß in ihrer ruhigen Weise, strickend, auf einen Scherz von ihm kurz und eigentümlich lachend; wenn sie, ohne zu sprechen, an seiner Brust lag, ganz ihm mit aller Seele ergeben — das war sein Glück, ein Glück, das er nie geskannt hatte.

Endlich war das Gerücht auch Frau von Meinstorff zu

Ohren gekommen. Sie hatte nicht Stolz genug, sich von ihrem Manne zu trennen: in einem furchtbaren Jahzorns ausbruch wollte sie ihre Rechte behaupten, und erreichte nur das Gegenteil.

Die Stellung des Stallers wurde unhaltbarer mit jedem

Tage. Er felbst fah es ein.

Am nachsten Sonntag, als er wie gewöhnlich in seiner Emporloge saß, fühlte sich ein junger eifriger Geistlicher gemüßigt, das sechste Gebot in seiner Predigt auseinander zu setzen. Er ging zu Beispielen über, und nachdem er von David und Bathseba gesprochen, tadelte er scharf, ohne Nasmen zu nennen, aber doch für jedermann verständlich, das offenkundige Verhältnis.

Er hatte schon nach einer Stunde, nachdem die Rede gesendigt mar, vom Staller den Abschied. Und das mar Gregs

gerte Todesftoß.

Am Nachmittage dieses Tages schrieb er einen langen Brief an den König. Aber hier durfte er kaum Verzeihung hoffen. Er schrieb ihm, wenn ihm ein natürlicher Sohn gesboren würde, diesem seinen Namen geben zu wollen; er sei der Lette seines Geschlechtes, es lage eine Art Berechtigung in seiner Vitte.

Am Abend wurde es stürmisch. Der Staller ging nicht zur Ruhe. Wie in todlicher Angst bestieg er ofter den dicken steinernen Turm seines Hauses. Er fand keine Ruhe, die er sonst gefunden hatte, je stärker der Wind ihn umsauste und zerzauste.

Als er gegen Morgen, es war eine kalte Marznacht gewesen, noch einmal den Turm bestieg, bemerkte er im Norden der Insel einen ungeheuern Feuerschein. Er überzeugte sich bald, daß dieser von der Hallig Buphever, die durch einen breiten Meeresarm von Schmerhorn getrennt war, herüber-

leuchtete. Es mußten bort mehrere Werften brennen. Ploglich gitterte er am gangen Rorper, er legte bie Stirn

gegen den Wind, er schien zu suchen, und er hatte gefunden. Ruhig stieg er in sein Arbeitszimmer hinab und kleidete sich zum Weggehen an. In diesem Augenblick murde es im Hofe lebendig: der Feuerschein war auch von der Dienerschaft besmerkt worden.

Beim Weggehn befahl er seinen Leuten, ihn nicht zu begleiten. Der Wind, gradaus von Norden kommend, packte ihn; doch er, sich ihm entgegenstemmend, kampfte vorwarts. Sein Ziel war das Fährhaus, wo, in einem einzgebognen Teil des Steindeiches, ein kleiner Hafen lag, in dem die Boote ruhten, die den Verkehr mit der Hallig Bupshever vermittelten.

Nun stand er auf der Krone des Deiches, ein Turm im Wetter. Seine Augen waren nach Suden gerichtet, wo er das Häuschen sah, in dem Silf wohnte. Eine unsbezähmbare Sehnsucht, zu ihr zu eilen, überkam ihn. Aber er bezwang sich. Mit einem tieftraurigen Blick schied er und stieg hinunter, dem Fährhaus zu.

Niemals erlaubt die Welt das Glud, das Greggert Meinstorff furze Zeit befessen hatte.

Am kleinen Hafen war es lebendig. Schiffer, Fischer und Alles, was schwielige Fäuste hatte, war damit beschäfztigt, die heftig hin und her schaukelnden Boote mit soviel Tauwerk, als sie erlangen konnten, an Ringen und Bohlen zu befestigen. Die wahnsinnig gewordene See erlaubte nicht, daß auch nur der Bersuch gemacht werde, den Bupshevenern von Schmerhorn aus zu Hilfe zu kommen.

In diesem Augenblick traf der Staller im Hafen ein. Er rief einige Leute zu sich heran, um mit ihnen über das Feuer zu sprechen. Plötzlich verlangte er ein Boot: er wolle allein hinüber, keiner solle ihn begleiten. Alle beschworen ihn, von dem tollkühnen Gedanken abzulassen. Allein er, den ihn umringenden Kreis durchbrechend, ging mit hastigen Schritzten auf eins der Boote zu. Die Anwesenden halfen ihm beim Einsteigen, beim Segelaufsetzen, und bei allen jenen kleinen Handgriffen, die beim Flottmachen eines Fahrzeuges notig sind.

Los! Schrie ber Staller. Und in Schiefer Lage, mit Nord-

nordwest im Segel, schoß das Boot hinaus. Mit vorgebeugsten Leibern, mit starren Gesichtern schauten ihm die Zurückzgebliebenen nach — nur zwei Minuten. Der Nachen war gekentert, und ein schwarze Masse, die sich mehr und mehr vom Kiel entfernte, bald auftauchend, bald verschwindend, trieb in die See. Doch nicht zu weit. Die Ebbe war im letten Fallen. Der Körper Seiner Erzellenz lag in Sand und Schlick und Schlamm auf den Watten. Schon umkreiste ihn die Raubmöwe, den Kopf mit dem furchtbaren Schnabel prüsend über ihn gierend.

Der Morgen ahnte herauf. Im Often zeigte sich ein fahles Rot; vor ihm her flog ein großer Vogel mit himmelsblauen Flügeln, wie ein solcher nie auf der Insel gesehen worden war, dem Ozean zu, ein eilender Verkünder der Sonne. Im Westen grollte die Ebbe ab, dumpf, als wenn sie sich in hunderttausend tiefe Abgründe stürze. Das Meer lag noch dunkel. Im Norden brannte in schauerlicher Größe die Hallig Vuphever. Die schmutzigen, gelben Triele des in den Rinnen zurückgebliebenen Wassers, die Watten, die Banke, die Muschelhaufen, Alles war von rotgelben Tinten übergossen.

Der nachste Wagen war geholt. Die Leute hatten den Staller von den Watten aufgehoben. Er sah finster auß; Schaum stand ihm vorm Munde. Da er nur ganz kurze Zeit im Wasser gelegen hatte, so entfernte sich bald das Häßliche von seinem Körper, das sonst Wellenversunknen eigen zu sein pflegt. Auf den Inseln aber und weit im ganzen Lande schwang sich bald von Ohr zu Ohr: der Staller Gregzgert Meinstorff ist ertrunken.

水 味 \*

Schon zwei Tage nach dem Tode Greggerts ward die Leiche in einem holzernen Sarge, nachdem dieser dreimal nach altem friesischen, aus der Heidenzeit stammenden Gebrauch um die Kirche getragen war, vor den Altar hingesetzt. Nach dem Gottesdienst hatte sich die Menge entfernt, und nur der

Rufter und seine Leute ordneten zum andern Morgen Blumen-Girlanden, stellten die großen Lichter in Vereitschaft, die die Nacht über brennen sollten. Bei Tagesanbruch sollte der Sarg, getragen von den Angesehensten der Insel, auf ein königliches Schiff gebracht, nach dem Festlande abgehen, um in der Familiengruft, nachdem ein metallner Sarg ihn umschlossen, beigesett zu werden.

Frau von Meinstorff war noch immer nicht zu sich gekommen. Sie hatte in wildem Schmerz, als der Staller in die Kirche gefahren werden sollte, den Sarg umklammert. Mit sanfter Gewalt war sie endlich von den schwarzen Brettern entfernt worden.

Die großen Lichter brennen duster; sie knistern durch die Kirschenstille. Der Deckel der Truhe ist geoffnet: der Staller ruht feierlich mit über der Brust gekreuzten Handen, seine Augen sind geschlossen, es ist nichts Finsteres mehr in seinem Antlig.

Frau von Meinstorff hatte den Kuster bestochen, den Sargdeckel zu offnen: sie wollte in seiner Begleitung noch einmal ihren Mann diese Nacht sehen. Der Kuster war ein alter, armer, schwacher Mann: er hatte ihren flehentslichen Bitten nachgegeben.

Die großen Lichter brennen duster; sie knistern. Ein versirrter Sperling, durch den Lichterschein schwer geangstigt, stößt gegen die Scheiben, fliegt durch die Gange, über die Stuhle, ruht sich auf dem Relche aus. In seine kleine Brust klopft sichtbar das Herzchen.

Aus der Loge des Stallers, in der sie sich versteckt hatte, tritt Silk hervor. Das volle, schöne, lange Haar ist aufgelöst und hängt wirr um das süße blasse Gesicht. Sie schleppt sich mühsam an den Sarg und fällt an ihm nieder. Die linke Hand versucht sich an seinem Rande aufzuhelfen. Sie sinkt zurück. Ihre schwere Stunde ist gekommen. Sie schenkt dem Toten einen Sohn. Aber das Kind, der letzte Meinstorff, stirbt bei der Geburt . . . und auch die Mutter schließt die lieben, treuen Augen für immer . . .

Die großen Lichter brennen duster; sie knistern durch die Rirchenstille. Der Sperling flattert noch immer in Todes-

angst umher.

Die Haupttur wird aufgeschlossen; und mit weitgeöffneten Augen, mit auf die Brust gepreßten Handen, in tiefe Trauer gekleidet, tritt Frau von Meinstorff ein. Der alte, schwache, grauhaarige Kuster nimmt alle seine Kraft zusammen, um die Unglückliche zu stützen.

Es ift noch dunkel. Ferne brennen die Lichter; die großen Messingleuchter sind blank geputt . . . Langsam, langsam . . . nun bleibt das Paar stehen . . . wieder einen Schritt

vorwarts . . . langsam, langsam . . .

Da! Mein Gott, mein Gott! Ein einziger, gellender Schrei flingt durch die schweigenden hohen Hallen. Frau von Meinstorff stieß ihn aus.

Entsett ist der Sperling auf das große, schlechtgeschnitzte Kruzifir geflogen. Der Christus scheint zu leben. Von der stirnumstrickenden Dornenkrone blutet es; und eine liebe, uns säglich liebe Stimme spricht schwer vom Kreuze herunter:

Wer aber nicht gesundigt hat, der werfe den ersten Stein

auf sie.

Der alte, schwache, grauhaarige Rufter hat die Edelfrau in einen Stuhl gelegt. Dann ist er auf die Kniee gesunken und betet; und dann singt er laut den ersten besten Vers aus dem Gesangbuch, der ihm gerade einfallt. Er ist aus einem Erntedanklied:

Wir preisen bich, o Berre Gott, Fur allen beinen Segen . . .

Er fingt ihn nafelnd, als gelte es den Anfang, um die Gemeinde dann mit einfallen ju laffen.

\* \* \*

Frau von Meinstorff lebte noch lange Jahre auf dem Gute ihres Bruders. Sie ist bis an ihren Tod verwirrten Sinnes geblieben.

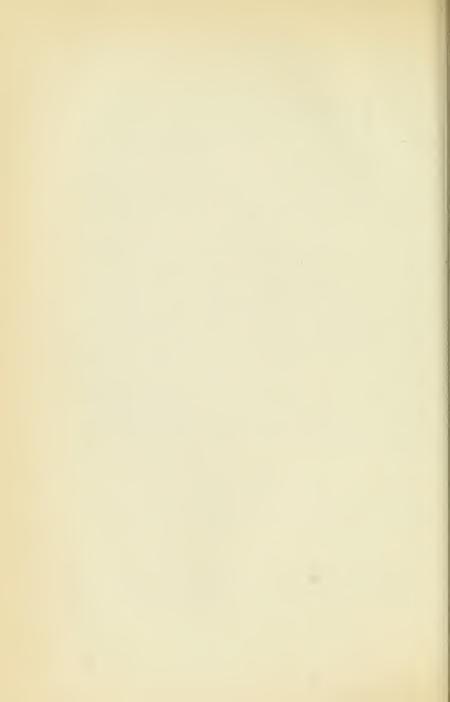

Aus Marsch und Geest



Wenn ich, lieber Freund, wiederholen sollte, bitte ich um Vergebung; aber ich weiß nicht, ob ich dir je Nachricht gab, allerdings eine hochwichtige Nachricht, hore ich dich spotteln, daß ich jahrlich im Vorfrühling eine Depesche erhalte, wo immer auch ich bin, wenn ich in Europa weile, des Inhaltes: "Angekommen". Dies Angekommen telegraphiert mir mein alter Förster Jürgen Lohse. Es bedeutet, daß die Waldsschnepfe meine Heimat Schleswig-Holstein durchzieht. Hals über Kopf, von starkem Heimweh gepackt, reise ich dann ab.

Diesmal traf mich das Wort in Rom. Ich ließ die Hande mit dem Telegramm sinken und verfiel in Traume. Mitten in der ewigen Stadt, die die Geschichte einer Welt in sich faßt, dachte ich an mein bescheidnes Gut Wulffhagen, an meine stillen, einsamen Wege, Walder und Haiden.

Ein Frühlingsabend. Zwar die graue Wolke hangt, wie fast immer in den Herzogtümern, über mir; aber die Sonne, ganz mattweißgolden, kommt zuweilen heraus, um sich, wie beschämt, bald wieder hinter den Vorhang zurück zu bez geben. Es ist mäuschenstill im Walde. Nur die Drosselhör ich und ein wunderliches Pink, Pink einer halbschwänzigen Weise. Dies flinke Tierchen hab ich bisher nur in meinem Landstrich gesehen. Kurze und langschwänzige gibt es auch dort in Fülle. Vielleicht hätte mir Vrehm über die Weise, in der ich eine Übergangsform vermute, Auskunft geben können.

Alten Bekannten begegne ich. Zuerst kommt mir Hand Dunnerblit in den Weg. Er ist ein sechzigiahriger, bartsloser Mann, dessen lange Nase und spißes Kinn in immer bedenklichere Nahe geraten. Stets sieht er auf den Boden: er sucht Donnerkeile. Daher wohl sein Spisname. Auch andre Steine, auf denen er Votschaften des lieben Gottes eingegraben zu finden glaubt, hebt er auf und schleppt sie nach Hause. Hier, er wohnt im Werks und Arbeitshaus, läßt man ihn eine Kiste vollsammeln. Dann wirft sie der

£. IV,14

Urmenpfleger weg; und Band Dunnerblit ift jett ber festen Ilberzeugung, daß er fie nach Indien geschickt habe, und daß bort burch biefe Steine "bat Hastug, be verdammten Beiben" befehrt merden. Huch andre Gewohnheiten hat er. So geht er wochentlich einmal jum Farber bes Stadtchens und halt feine Bande in das Farbmaffer, bis fie blau find. Er hat überhaupt mit "Blau" viel zu tun. In Gewittern rennt er auf Die Baide; an einem erhöhten Plat hier, meiftens auf Bunengrabern und in Anicks, hebt er die blauen Bande jum himmel wie ein Priefter und fpricht laut mit Gott. In Berguckung fieht er in die Blige. Go traf ich ihn, und mertmurdiger Beife: ich fuhlte fein Grauen. Bans Dunnerblit ift fehr menschenscheu. Dur mir, wenn er mir auf einsamen Stellen begegnet, vertraut er. Lebhaft spricht er bann auf mich ein; erzählt mir bann von bem "Mot (Mut), de in de Phusphur in is", daß Blau die Lieblingsfarbe Gottes fei, und mas mehr bes Unfinns ift. Regelmäßig schließt er traurig: "Avers de Minschen mullt mi bat ja ni globen."

Da fommt auch "de swatte Doktor", ein wustaussehender, schwarzvollbartiger Kerl. Er sammelt Kräuter gegen alle Leiden des Lebens. Verkauft er das Gefundne, dann wans dern unverzüglich die Nickelstücke in die nächste Schenke für Schnaps. Diesem Guten begegne ich nicht so ganz gern, besonders nicht gern auf Waldblößen und in ähnlichen Einsamkeiten. Er trägt einen langen eisernen Dolch im Gürtel, mehr als Wurzelgräber denn als Waffe, und als Spaziersstock eine, oben wie ein Vischofskrummstab gebogene, mächstige eiserne Stange. Da er aber gänzlich harmlos ist, läßt ihn jeder seines Weges ziehn.

Da kommt auch "de Schiitbaas". Weshalb die Leute ihn so nennen ("he hett Geld as Schiit") weiß ich nicht recht. Und dazu noch ist dieser reiche Bauer sehr eitel in seinem Anzug.

Da fommt Peter Semmeltut. Seine Taschen bergen ftete Beigbrot. Er futtert, oft auf seinen Ausgangen stehen

bleibend, alle denkbaren Sängetiere, Fische und Bögel. An Teichrändern und auf Brücken ist er zumeist zu entdecken, wie er unermüdlich Brosamen streut und hineinwirft. Meine Schwäne und Karpfen kennen ihn genau. Durstende Pferde tränkt er; sieht er solche arme Tiere vor Mirtschaften stehen, ist er gleich mit dem Eimer da. Auch holt er unter Schimpfs worten den Besitzer oder Kutscher aus der Schenkstube; das gibt oft Streit, doch hat er die Leute für sich, gegen die mit seinem Jorn Iberschütteten. Und nun erst die zahlereichen Hunde und Katzen, denen er, wenn sie sich obdachs los umhertreiben, Aufenthalt gibt. Bon den Menschen scheit er nicht viel zu halten, denn er hat mir oft wiedersholt: "Man schallt ni glöben, wo (wie) veel Neid un Ufsgunst bi de Minschen is."

Ah, da mankt und schwankt mir auch Johann Regenhot, oder auch Jan mit de Suphot (Saufhut) genannt, entgegen. Er ist überall als der größte Saufer bekannt. Er ist Glaser. Seltsam ist es, daß er bei seinen ewigen Purzelbaumen nies

male feinen Fenfterkaften zerschlägt.

Und da kommt auch mein langichriger Freund Bacersjakob. Backerjakob leidet an religibsem Wahnsinn. Vor hohen Baumen sept er oft seinen Brotkarren nieder, entleert sorgkältig die Taschen, legt sein Schnupftuch hin, kniet dann darauf und betet mit zurückgebogenem Haupt inbrünstig in das Laubgewirre oder, je nach der Jahreszeit, in die nackten Afte einer Riesenbuche hinein. Auch er ist menschenscheu; doch hindert ihn das nie, seinen Mitmenschen zu helsen, wo er kann. Das Bolk, wir alle verehren ihn wie einen Heisligen.

Die Luft ist ruhig; nichts bewegt sich. Das Gras ist gruner geworden; um die Waldbaume schimmert es rotgrausgrun. Die Rastanienknospen in meinem Garten sind zum Teil schon aufgebrochen; zaghaft schauen die Blatter hers aus, in ihrer wunderlichen Form kleinen knappaufgespannsten chinesischen Sonnenschirmen gleichend.

Mit dem Gewehr im Urm, begleitet von meiner Barger

Hundin, gehe ich langsam durch den Frühlingstag. Einmal buck ich mich auf reichstehendes Haidefraut; die Bluten, aus dem vergangenen Sommer noch, sind bleich wie blaulichweiße Milch.

Bald in diesem, bald in jenem Dorfe bin ich, bald hier, bald dort ein einzeln stehendes Haus im Walde, auf den Feldern besuchend; ich kenne alle Bewohner. In einer am Sandweg alleinliegenden Ausspannschenke kehr ich ein. Hier wohnt Hinrich Dhrt, der Wirt, mit seinem jungen Weibe Marie. Mit ihrem Batersnamen heißt sie Marie Witt. Ich bringe den Kindern Apfelsinen und Kuchen mit.

Marie Ohrt ist mir ein Ratsel geblieben. Sie hat die wundersamsten Frauenaugen, die mir je vorgekommen sind. Ich nenne diese hellen: Glasaugen. Ich fand diese Farben noch nie bei Menschen, nur bei Pferden. Gewöhnlich sind ihre Augen mude, nachdenklich, kummervoll, als wenn sie die Begleiter einer unglücklichen Liebe wären. Aber wie auch können sie bligen und heiter schauen. Sie lacht leicht und gern, namentlich wenn ich ihr vergnügliche Geschichten erzähle. Sind wir allein, nehm ich ihre Hand und streichle sie. Sie rückt näher heran. Aber bei dem geringsten sesteren Anmichziehen läuft sie weg. Merkwürdiges jeu d'amour.

Am Ausgang meines Lohholzes bleib ich stehn und lehne mich übers Gitter. In einer mondhellen schwülen Soms mernacht sind das Mariele und ich einmal dort zusammens getroffen. Ich hatte sie darum gebeten. Willig ließ sie sich küssen. Ihre Augen verloren sich, nach oben gerichtet, in jenen feuchten, träumerischen Schimmer, den jeder Mann kennt. Sie legte, zum ersten Mal, ihren Arm um meinen Nacken und drückte mich an sich. Unser Küssen wurde wils der, da riß sie sich los und floh.

Nun werde ich sie auf meinen Gangen bald wiedersehn. Sie liebt ihren fleißigen Mann und hilft ihm tuchtig in der Wirtschaft. Ift sie allein, nehm ich wieder ihre Hande und streichle sie lachelnd, und ich weiß, was sie dann sagt: "Butte, butte, herr Baron." Und wenn ich ihr dann er-

widere: "Aber Marie, ick do di ja nir", nennt sie mich bei meinem Bornamen und spricht fanft und langsam: "Uw, lat dat doch sin, wat schall dat." Und ich erzähle ihr wieder Geschichten, und wir lachen endlos. Bitte, lieber Freund, sprich meinen friesischen Bornamen Uwe nicht Ufff oder Ufeh oder Ofen, oder gar Oweh mit dem Ton auf der letzeten Silbe aus, sondern Uhw.

Und immer noch träumte ich von meiner Heimat. Dann aber kam ein freudiges, lebhaftes Gefühl über mich. Nach drei Stunden war ich auf dem Bahnhof. Da ich über München fahren wollte, ging mein Weg nach Verona. Und gleichsam, als könnte ich nicht recht Italien verlassen, versweilte ich noch einen ganzen Tag in Verona. Abends mich in die Bahn setzend, befand ich mich schon, nach zwölf Stunsden, am andern Morgen in München. Auch hier wollte ich einen Tag Nast machen, um meinen dort wohnenden Freund und Gutsnachbarn Hermann Johannsen zu besuchen.

In der Koniginstraße hab ich bei meiner liebenswurdigen Frau hintermanr ständig ein Zimmer gemietet, sodaß ich

stets in Munchen "mein haus" habe.

Diese frohliche Stadt! Diese prachtigen, freundlichen, lustigen, naturlichen Menschen darin! Das herrliche Leben dort mit der Runft, mit den Runftlern!

Bom Zentralbahnhof fuhr ich sofort in die Richtung meisner Wohnung. An der Universität ließ ich halten und den Wagen vorausfahren. Ich ging, was ich jedesmal zuerst in München tue, an das Siegestor. Ein italischeblauer Himmel wölbte sich darüber. Die Göttin und die vier Löwen zeicheneten sich scharf ab, so scharf, daß ich den rechten Reißzahn der rechten Bestie genau sehen konnte. Entzückend ist dies Tor. In Rom, durch die Fülle, verliert es sich. Hier, in seiner Einzigart, ist es von unvergleichlichem Eindruck.

Grade, als ich das Siegestor verlassen wollte, entfiel mir, mit dem Taschentuch herausgezogen, meine lette, noch in Rom erhaltene schleswig-holsteinische Zeitung. Ich las, wie zufällig: "Die dreiundzwanzigste schleswig-holsteinische Mol-

ferei-Ausstellung." Himmel noch mal! Hier, am Siegestor! "Urteile der Richter. In Abteilung I und II erhielten Prädikate:" und nun gings seitenlang los für: "Butter für den baldigen Berzehr", "Dauerbutter für den hams burger und englischen Markt", "Dauerbutter in Blechbüchsen". "Gruppe 3: Fettkäse." Und da las ich denn Hunsderte von meinen guten schleswigsholsteinischen Namen und von "Genossenschaftsmeiereien". Am Siegestor in Münschen!

Rachdem ich meine Sauswirtin begrußt, mich umgezogen und erholt und einen langen Blid aus meinen Kenftern in ben englischen Garten getan hatte, ging ich zu meinem, gleichfalls in der Roniginstraße wohnenden, Freunde Bermann Johannsen. Er, ber schwer Reiche, hat fich mit Ausficht auf ben ichonen Park bort im Barocffil ein fleines Palais hinsegen laffen. Dhne jeden poetischen Ginn, ein echter Schleswig-Bolfteiner mit flarem, icharfem Berftanbe, muß er wohl dennoch, und er ergahlte es mir auch felbst, befonders durch den Umftand gum Bau an Diefer Stelle bestimmt worden fein, daß er von hier aus die Momen ftete vor Augen hat, Die fich auf einer bestimmten Strede bes ben Barten Durchfließenden Ifararmes einige Zeit bes Jahres aufhalten. Man hort bort ein ewiges Rreischen und Banken und fieht ein ewiges Geflatter ber ichonen weißen Bogel. Es erinnert ihn an fein nordisches Land.

Hermann Johannsen ist in Holstein mein nachster Gute nachbar. Ihm gehört Havighorst. Der Großvater meines Freundes, ein sehr wohlhabend gewordner Raufmann aus Riel, hatte das Gut gekauft. Dessen Sohn, dem der Erswerdssinn des Alten im Blut stak, hatte Geld zu Geld gestragen und Havighorst zu einem überaus schönen Besit herausgearbeitet. Nach dessen Tode hatte es der älteste Sohn, Hermann, übernommen. Aber der war kein Landsmann, und so wurde, in Abereinstimmung beider Brüder, die Erstgeburt auf den jüngeren übertragen; andre Geschwister waren nicht vorhanden. Dieser übernahm das Gut, zahlte

als Entschädigung dafür seinem älteren Bruder eine runde Million und war außerdem verpflichtet, ihm eine jahrsliche Rente von sechzigtausend Mark auszuzahlen. Damit mußte und konnte Hermann auskommen.

Entschieden, trot seines klaren Verstandes, hatte er eine Mischung von den Dunnerbliten, Semmeltuts, Våckerjakobs. Er litt bisweilen an übertrieben frommen Anschauungen: in seiner ersten Jugend wollte er einmal eine Kaste gründen, die Reiniger genannt. Aber seine Klugheit und Vernunft retteten ihn damals. Sonst war er ganz Holsteiner: mißetrauisch, selten hellvergnügt, über die Maßen von seiner Heismat eingenommen. Und ein Spökenkieker, wie die Dunnersblit, Semmeltut und Bäckerjakob, war er auch.

Als Knabe hatte er die Leidenschaft, Alles sich anzueignen, bas in Bezug stand auf Altertumer, und seis durch List und Gewalt. Namentlich grub und fratte er in den zahlreichen Hunengrabern herum. Und in der Tat, er hatte eine glückliche Hand: Schwerter, Krüge, Ketten, Kohlen, Urnen, Knochen, Lanzenspitzen, und was sonst darin gefunden zu werden pflegt, fand er in Menge. Das Alles stapelte er in seinen Zimmern auf. War er mit seinen Schätzen allein, und namentlich nachts ist er beobachtet worden, hielt er lange Gespräche. Der Verstandesklare wurde zum Geistersseher.

Einmal, in seinen Knabenjahren, ereignete es sich, daß er, um ein Hångehaar, einen seiner Mitschüler erstochen håtte. Das geschah auf der Gelehrtenschule in Plon, wohin ihn sein Bater gegeben hatte. Dieser Mitschüler hatte ein altes Meßgewand in Besis. Es war auf dem Gute seiner Eltern in der zu diesem gehörenden Dorffirche auf dem Bosden entdeckt worden. Jedenfalls stammte es aus katholischen Zeiten. Das Meßgewand sein Eigen zu nennen, ward von nun an Hermanns einziger Wunsch. Und seine Begehrlichskeit steigerte sich zu Wut und Raserei, als sein kleiner Kasmerad, zuerst in Eigentumsliebe, dann wohl aus Trop und Eigensun, durchaus nicht willens war, seinen Schat heraus-

zugeben. Hermann wandte alle Mittel an: Versprechungen, Schmeichelei, Tausch: es half nichts. Da beschloß er, es zu erlangen durch jedes Mittel. Er versteckte sich in seines Freundes Schlafkammer und überfiel diesen nachts mit seis nem Messer, wilde Drohungen ausstoßend, daß er ihn ersmorden werde, wenn er nicht auf der Stelle den heißgewünschsten Gegenstand herausgebe. Und er schwang auf den Knasben den Dolch.

Die die Angelegenheit damals abgelaufen ist, weiß ich nicht mehr.

Nach Munchen war mein Freund, dem es auch eigentlich an jener toftlichen, innigen Liebe zur vaterlichen Scholle, zur Beimat fehlte, in der Hauptsache deshalb gezogen, weil er hier seiner Sammelwut am besten frohnen zu konnen glaubte.

Sein Saus mar von oben bis unten mit Untiquitaten angefüllt. Er mar der beste Runde, weit und breit, aller Altertumerverfaufer. Befonders, feit einigen Jahren, betrieb er Diesen Sport nach einer Richtung bin, Die zum mindesten feltsam genannt werden mußte: Er verrannte fich auf Tiere aus Bronze, Gold, Meffing, Marmor, Elfenbein, Rupfer. Und je alter ein folches Tier nach feiner Meinung mar, je lieber hatte er es. Dabei mertte er nicht, daß er meiftens Schandlich betrogen murde. Denn fehr bald hatten die Bandler feine verructe Reigung erfannt; und fo fchleppten fie ihm die albernsten Dinge ins Saus, oft ihn mit geschickt selbstaefertigten Spielereien betrugend. Bermann gahlte Die größten Summen bafur. Da hatte er mir unter anderm gezeigt: "Das Pferd Wittefinds, das er auf der Bruft trug, gefunden im Bausschat Rarls bes Großen", "Der Frosch, Rabinette (!) - Gobe bes beruhmten Alarich", "3mei steinerne Lowen vom Grabe Gottfrieds von Bouillon", "Silbernes Lamm, aus dem Krummstabe (!) Gregors, des Papstes", "Bronzene Schlange, Siegeszeichen Gorms des Alten", "Goldener Tiger, im reinen Tempel Buddhas gefunden". Und so ging es weiter. Bergebens maren meine und feiner Freunde Borftellungen. Es half nichts. Gein Bruder auf Bavighorst trug sich schon mit dem Gedanken, den liebwerten Bruder Hermann, das Geld lockte, ins Irrenhaus sperren zu lassen. Allein hierzu konnte kein Grund gefunden werden: Hermann Johannsen machte keine Schulden. In jeder andern Lebensbeziehung auch ging er seinen Weg wie ein Gentleman und nach jenen Regeln, Grundsähen und Gewohnheiten, die keine Unregelmäßigkeiten erkennen lassen.

Als ich in sein hubsches Haus eintrat, hörte ich vom Diener, ben ich, der mich seit Jahren kannte, daß hermann "zur Frau Grafin" gegangen sei; er wisse nicht, wann sein herr wiederkommen werde.

Noch zweimal im Lauf des Vormittags war ich bei ihm, wurde aber abschlägig beschieden.

Ich beschloß, ihn fur diesmal nicht mehr aufzusuchen, sonbern zu warten, bis ich nach vierzehn Tagen wieder angekommen sein wurde. Ich beabsichtigte, dann vier Wochen in Munchen zu bleiben.

Mein Zug nach Norden ging zehn Uhr elf Minuten ab. Bis dahin hatte ich Zeit. Als ich in Wiesentainers italieniichem Reller Chianti trant, fiel mein Blid auf ben Fahrplan Munchens. Ich konnte bis zu meiner Abfahrt bequem einen Abstecher nach bem Starnberger Gee machen. Beschloffen, getan. Nach einer Stunde flieg ich in Starnberg aus, nahm, ba die Dampfschiffahrt noch nicht eroffnet mar, ein Boot nach Schloß Berg, manberte burch ben Park und an ber Unglucksstätte vorbei, und war um drei Uhr in Leoni. Aus bem lieblichen Leoni, das mir immer fo fublich vorfommt, schlug ich den Bergweg nach der Rottmannshohe ein. wollte die mir feit langem befannten und lieb gewordnen Wirtsleute besuchen und an dem hellen Fruhlingstage Gruße an die Alpen senden. Und überaus flar maren am heutigen Tage die Berge ju feben. Der Wendelstein, der wilde Rais fer (biefer dramatische Name), Die Benediftenwand traten scharf hervor. Noch lag ber Schnee auf ihnen. Wie gligerten fie in der Sonne. Rur die Zugspige verbarg fich eigen= finnig in dichten Rebel. Bor ber Zugspite liegt Partenfirchen. Und bei diesem Namen siel mir das schwarze Katherl aus Partenkirchen ein. Und meine Augen suchten die Gegend von Schliersee und Tegernsee, wo ich frohliche Stunzben mit der Kathi verlebt hatte, vor Jahren. Wo ist nun wohl das Mådel? Auch auf der Rottmannshohe hatte ich einige Tage mit diesem frischesten, gesundesten, lustigsten aller Alpendearndln verbracht. Und sonderbar, während ich mir lebhaft die kleine Dirn vor Augen stellte, erschienen auf der Terrasse dieselben beiden deutschen Professoren mit ihren Familien, die ich, als ich hier mit dem "Käthchen" weilte, an der gleichen Stelle getroffen hatte. Sie saßen am Nebenztische von uns und, namentlich ihre Damen, schienen über das Naturkind ihre Glossen zu machen. Statt daß es mich aber ärgerte, wurde ich nur noch ausgelassener mit dem Mädchen.

Das Ratherl, "ich nahm es so im Wandern mit", war mir wie ein verloren Sundchen in Munchen einst zugelaufen. Sie mar fiebzehn Sahre alt, hatte Die bentbar ichmarzeften Saare, die ihr, mocht ich fagen, wie die struppige Mahne einer jungen feurigen Berberstute um den Ropf und die Stirn fielen; hatte wilde, große, unglaublich ichone Augen, und einen fehr fraftigen, gedrungenen Rorper. War bas ein lebhaftes Rind! Ich entfinne mich: Gie af um Mitternacht, ober manns ihr in ben Ginn fam, brei vier Drangen. Sie fiel einmal fturmifch, mahrend ich fest schlief, um meinen Raden: "D, i hab so bramt (getraumt)", und schluchzte, schluchzte, bis ich fie wieder beruhigt hatte. Bald schlief fie ein, und ich fufte ihr die lette Trane aus den ichon aeschlossenen Wimpern. Dber fie wectte mich: "D, mein Rud (Ruden) is gang nachet." Dann mußte ich fie wieder einhullen. In Schliersee, Tegernsee und Umgebung hatte ich mit ihr tagelang gelebt, mar mit ihr in ben Bergen herumgeflettert. Bisweilen bort in irgend einem Birtshaus, auf einem Aussichtspunft, einer Bant ichlief fie an meiner Schulter, nach lachen und Tollen, nachdem fie noch gefagt: "D, jet mocht i schlafa", sofort ein. Und ich erinnere mich in

meinem Leben nichts holderes empfunden zu haben, als dies Reigen und Lehnen ihres Köpfchens in völliger Erschöpfung an meine Schulter, meine Brust. Die roten Lippen öffneten sich etwas, die weißen Prachtzähne schimmerten durch. Aber auch: ihrem Dorschmäulchen, das sie im Schlafe machte, entzfloß ein wenig Rasse. In Holstein nennt mans: sie besappelte mich. Ich sah immer nur lächelnd auf sie hinab, und ließ sie, und dauerte es Stunden, gewähren, mich nicht von der Stelle rückend.

Und auf der Rottmannshohe saßen damals die beiden deutsichen Professoren mit ihren Familien, die eben wieder neben mir auf der Terrasse erschienen. Es waren würdige, geistwolle, blondbärtige Herren mit großem Ernst in ihren Zügen. Ich erfuhr vom Wirte zu jener Zeit, daß der Eine Prosessor der Asthetik, der Andre "Bücherschreiber" sei. Später erzgänzte ich meine Wissenschaft über beide Herren dahin, daß der Asthetiker Litterarlehrer sei, daß er den seligen Brockes ausgrübe und sich mit dessen neunbändigem Werke "Irdisches Vergnügen in Gott" seit dreizehn Jahren beschäftige. Nun, es muß auch solche Känze geben. Der "Bücherschreiber" entpuppte sich als der Verfasser zahlreicher Romane aus dem alten Turkmenien. Alle Weihnachten schenkt er den nach diesen Romanen äußerst begierigen und lüsternen Deutschen einen solchen.

Und diese beiden Herren mit ihren Familien saßen damals neben uns auf der Terrasse der Rottmannshohe. Das Katherle kummerte sich aber durchaus nicht um sie. Sie zerriß und zermalmte mit ihren Tigerzähnen ein Beefsteak, mit der Gabel allerlei kleine Überbleibsel aus dem Gebiß entfernend; sie fraß, bitte, aß vier Teller Preißelbeeren hintereinander, ohne daß ich in den nächsten vierundzwanzig Stunden die geringste körperliche Beränderung bei ihr merkte. Dann flocht sie einen loszegangnen Zopf wieder zurecht, dann nahm sie das Rleid bis auf das linke Strumpfband hinauf: "mich juckets so", dann setzte sie sich wie ein Mann auf eine der Sphinre, die vor der Treppe lagen, und sang ein ihr von

mir genanntes "berliner" Schnadahupfel, das just in den Tagen "Mode" war, das Wort Roaks in Rokus verwans belnd:

"Mutter, der Mann mit dem Kofus ift ba. Ich hab tein Geld, bu haft fein Geld; Wer hat benn ben Mann mit bem Kofus bestellt?"

Einmal flang vom Garten her eine blecherne Stimme, die ich auf Tod und Leben für die gehalten haben würde, die ein bekanntes Lied jeden Abend am Millerntor in Hamburg sang. Und dies unbeschreiblich schone Lied, immer begleitet von einer Harfe, klingplingling, klingplingling, erregte ihr hochstes Entzücken. Die alte blecherne Stimme naselte nach der Melodie: Und der Hauptmann mit dem Schnurrbart, der mich traf mit seinem Blick:

Und sie schieft mir eine Anadwurst Unter heißen Tranen ein, Uls die Stunde war gekommen, Uls es hieß, geschieden sein. Nun, mein treuer Fusilier, Diesen Taler schent ich dir, Zieh fürs Vaterland ins Feld Und beweise dich als Held.

Sturmisch eilte sie hinunter und brachte dem armen Beibe, der Sangerin, ein Geldstud, sich von dieser das Lied ersbittend.

Und ich hatte mich darüber argern sollen? Nein, ich langweiliger, nüchterner, "droger" Schleswig-Holsteiner — Nordseewelle und Edelweiß waren zusammengekommen — wurde so lebendig wie sie. Ich hatte meine unendliche Freude an diesem köstlichen, kindlichen Katherl aus Partenkirchen.

Lachen und Weinen wechselte, trop ihrer Lustigkeit, oft. Nur einmal hab ich sie traurig gesehn. Ich erwachte von ihrem Gesange. Aber es waren keine Wasserfallieder oder oberbayerische Schnadahupfl, die ich hörte. Sie saß auf dem Bettrande und blickte mit großen, starren Augen in den Bollmond hinein. Und sie sang langsam, in einer schweren,

volkstümlichen Melodie. Ich fannte das Lied nicht. Am andern Morgen mußte sie es mir aufschreiben. Ich gebe es wieder in ihrer Rechtschreibung:

> "Zillertall, bu bift mei Freid, Da ham die Buam a fakrische Schneid, Da gibts Gamfal zu bajaga, Schone Madel zum bafraga, Zillertall, du bist mei Freid." Widerholln.

Ich zog das Madel an meine Brust und ließ sie sich ausweinen. Briefe hab ich nur zwei von ihr. Sie waren ebenso fraus und kunstlos und natürlich, wie sie sprach. Nicht wie andere Menschen sing sie mit der Namensnennung des Adressaten an, sondern sie begann: Dein liebs Katherl!

Einmal saß sie, Bein über Bein, tief in Gedanken. "Was machst du da, Katherl," fragte ich. "I tu spinna" (grübeln). "Was tust du denn spinna?" "I bin jest über die Gschicht; saß mir mei Ruh." "Aber Katherl!" "A gånga's" (Ach, geh).

Die Kathi hatte aber so viel "gesponna", daß sie einen blauen und einen gelben Strumpf in der Zerstreutheit ans gezogen hatte. Und zu blau und gelb paßten das knallrote Mieder und die kurzen weißen Hemdarmel vortrefflich. Sie sah entzuckend aus.

PloBlich sprang fie auf und rief:

"Halt a bist, wart a bist, Bleib a bist ftehn, I muß bir grad a Bufferl gebn, Dann borfft glei wieder gehn!"

In unserm Zimmer hing eine von Gabriel Mar gemalte Bisionare. Diese schaut in Berzuckung einem Beiligenkranz entgegen, ber langsam ihrer Stirn zuzuschweben scheint. Kathi hatte bas misverstanden, benn sie lachte: "Schau, macht die aber a nette Zigarettenringle."

Bei einem Rendezvous, wo sie zu spat kam, und ich des halb schalt, sagte sie: "Der Mensch is ka Eilbot." Und einmal, als ich ihr sagte, daß ich sie nicht erwartet hatte, lachte sie: "Und wenn i zehn Tag hinterm Mondschein bin, kimm i doch noch hoam."

In Augsburg hatte ich recht sehr durch sie in Verlegenheit kommen konnen: Der Oberkellner legte mir das Fremdenbuch vor. Ich wandte mich in diesem Augenblick aus irgend einem Grunde ab. Katherle nahm ohne Verzug die Feder und schrieb uns ein. Gott im Himmel, als ich mich zurückwandte! Ich las: "Herzog und Herzogin von X aus München". Es war ein sehr erlauchter Name genannt. Ich wurde blaß, denn mir fiel ein, was alles hatte daraus entstehen konnen: Depeschen, Ehrenposten, Bürgermeisters und Würdenträgersrennerei, dann Staatsanwälte, Gerichte usw. Ich gab dem sich tief verneigenden Oberkellner ein Zwanzigmarkstück, strich die Namen überdick aus und schrieb: Fritz Seidenschnur und Frau, Kausmann aus Flensburg.

Im Bade Kreuth fand ich sie einmal sehr niedergeschlagen. "Katherl, was fehlt dir?" Sie antwortete weinerlich: "Hat man ka Geld, is man wie a Sau." Nun, ich beruhigte sie.

Unser Rellnerin in Munchen, die mich fragte, ob ich aus Ropenhagen komme, der Name stand auf meinem Roffer, ants wortete sie sofort: "Ja, mer san siehn Tag und Nacht von

Ropenhagen nach Europa gfahrn."

Der Abschied hatte mich stark angegriffen. Obgleich ich sie dringend gebeten hatte, nicht nach dem Bahnhof zu kommen, erschien sie dennoch, gerade als sich der Zug in Beswegung setzen wollte. Sie hatte — und das ist sehr auffällig in München, sehr selten wirds gesehen, weil sich die Mädel natürlich viel feiner dünken in städtischer Tracht —, sie hatte, um mir noch eine letzte Freude zu machen, ihre oberbayerische Gebirgstracht angelegt, mit dem goldbequasteten Miesbacher Hut. Wie der Keiler durchs Unterholz, so brach sie wild durch die Menschen. Noch einmal die Hand; ihre Augen füllten sich mit Tränen. "Dein liebes Katherl" schluchzte

sie — und wie der Wagen abfuhr, ging sie langsam, ohne sich noch einmal umzusehen, das Gesicht ins Taschentuch ver-

grabend, zurud.

Als ich, nach Jahren, einmal in Munchen durch die Theastinerstraße ging und vor einem Vilderladen stehen geblieben war, hörte ich plöglich neben mir: "D, dös is ja mei Baron." Und im nächsten Augenblick stand das Katherl, an die ich Undankbarer so lange nicht gedacht hatte, neben mir. Sie hatte sich dem Arm eines sie führenden Herrn entwunden. Sich zu diesem wendend, sagte sie lachend zu ihm: "Dös is a Vetter von mir." Der Herr, ihr Ehegemahl, lächelte, als wenn er ausdrücken wollte, solche Vetterschaft habe er nun schon mehrmals erleben mussen.

Der Herr Gemahl, übrigens ein lustig und frisch aussehender, gesunder, etwa dreißigiahriger Mann, mit klugen Auglein hinter den Brillenglasern, entpuppte sich als ein wohlhabender Ingenieur. Das Katherl war fett geworden. Aber die wilden, herrlichen Augen bligten wie damals. Es

überfam mich eine Gehnsucht.

Das Paar lud mich ein, es zu besuchen. Ich sagte zu. Aber auf dem weitern Weg überlegte ich mir die Sache: lieber nicht! Wir sollen, wegen einer vorübergehenden Regung, freventlich den Chefrieden eines Hauses nicht storen.

. . .

Als ich heute von der Rottmannshohe hinabstieg, glaubte ich in der Ferne meinen Freund Johannsen zu sehen. Ein Mensch, ihm ahnlich, lief am oberen Rande eines Feldes von mir, oder vor mir, weg. Doch hatte ich mich wohl geirrt.

In Leoni mietete ich mir ein Boot. Gine junge fraftige Bauernfrau fuhr mich. Ich sehe die freundliche Fergin, treuherzig, gefällig wie alle Bayern, noch vor mir: wie sich, beim jedesmaligen Gintauchen der Ruder, die Sehnen ihrer hande und Arme zeigten, wie sich bei jedem Ruderschlag ein

wenig die aufgestemmte nägelbeschlagne Sohle ihres linken Fußes hob. Es war kalt. Allmählich dunkelte es. Ein violetter Schimmer lag über dem Laubholz. Die Villen versichwanden. Die Alpen erloschen im Dämmer.

Nur ein letter Abendschimmer lag noch auf den Ufern und auf dem See, als wir landeten. Eine hochgewachsene, schlanke Dame schien das Boot, das eben knirschend an der Brücke auf den weißen Sand, auch jett noch zeigte das Wasser die grüne Farbe, stieß, zu erwarten. Sie fragte hastig: "Kann ich mit zurückfahren?" Meine Kahnführerin antwortete, sich der Kälte wegen ein dreieckiges rotes Tuch um den Kopf schlagend, bejahend.

Während ich ausstieg, entglitt der Hand der Dame ein Gegenstand und fiel in den See. Sofort sprang ich zurück, warf den Rock ab, streifte den rechten Hemdarmel zurück und erreichte mit leichter Mühe auf dem Sandboden das Berlorene. Als ich es in Handen hatte, kam es mir vor, als sei es, es glanzte, aus cuivre poli eine fremdländische Schnecke mit ihrem Gehäuse in etwas mehr als natürlicher Größe. Ich überreichte sie der Bestigerin, die aus Schrecken der Bäuerin halb ohnmächtig in die Arme gefallen war. Sie schlug den Schleier zurück, und ich entdeckte ein unendelich anmutiges Gesicht.

"Tausend Dank fur Ihre Gute," und schnell, wie durchseinander redend, ohne die Regeln der Gesellschaft zu beobachsten, fuhr sie fort: "Sahen Sie einen großen Herrn? Sie kommen von Leoni? Komtesse Tolz."

Ich verbengte mich, nannte meinen Namen, und konnte ber Grafin nur melden, daß ich glaubte einen Freund von mir erkannt zu haben. Er habe Eile gehabt, und so hatte ich ihn gleich aus den Augen verloren.

Die Grafin sprang ins Boot. Ich entfernte mich. Noch einmal sah ich zurud auf den fast ganz in Dunkel gehüllten See. Ich konnte den Nachen nicht mehr finden. Nur die gleichmäßigen Ruderschläge horte ich. Diese, so kam es

mir vor, wurden schneller, immer schneller, mit aller Unftrengung ins Wasser getaucht. Die Dame schien die Fergin

zur größten Gile anzutreiben.

Ich hatte noch eine Stunde Zeit bis zur Abfahrt nach München. Als ich in Starnberg dem Bayerischen Hof zuschritt, um dort zu Nacht zu essen, in Ofterreich sagt man: zu nachtmahlen, fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Ich hatte die Grafin schon einmal gesehen. Es war vor zwei Jahren gemefen. Ich lebte damals die Monate Februar und Marg in Munchen. Um Afchermittwoch besuchte ich die Basilifa. Dort hatte ich einen reizenden, mir unvergeslichen Unblid. In der ichonen Rirche knieten vor dem Sochaltargitter etwa zweihundert Rinder im Alter von feche bis zehn Jahren. Sie waren nach Schluß ihrer Schule hierhergekommen. Es gab ein Fluftern, ein fich Schieben und Drangen, Richern. Grade in der Mitte diefer Rinder fniete eine große, in Trauer gekleidete, tiefverschleierte Dame. Eine Beile dauerte bas Warten, dann erschien ein fehr alter, weißhaariger Priefter. Und nun wars bezaubernd zu sehen, wie der wurdige Berr, lachelnd und ernft zugleich, der frohlichen Kinderschar mit dem Ufchenstäubchen die Stirnen betupfte. Ms er sich ber Dame naherte, schlug diese den schwarzen Schleier zurud und bog das haupt. Ich erblicte das anmutigste Besicht - und es war das Besicht der Grafin, Die in diefer Stunde über den Gee nach Leoni fuhr.

Im Bayerischen Hof traf ich mir bekannte Herren. Als ich ihnen meinen Freund Johannsen erwähnte, war Aller bestimmte Ansicht, daß Hermann, dessen Gier nach allerlei Getier aus Metall und Stein sicher schon zur firen Idee gesworden sei, bald in eine Heilanstalt werde aufgenommen

werden muffen.

\* \* \*

Gestern um vier Uhr nachmittags bin ich in Wulfschägen angekommen. Um sechs Uhr ging ich nach dem Lohholz, um an dessen Rande Schnepfen zu schießen. Aber es er-

schien feine, tropdem die rechte feuchte Fruhlingswitterung eingetreten mar.

Es hatte starke Regengusse, Flagen, gegeben. Die schweren Wolken, von der Nordsee kommend, zogen über mich weg, nach der Ostsee. Zuweilen brach die Sonne durch: einmal tauchte sie das zwei Meilen von meinem Standpunkt entfernt liegende Dorf Brockstedt in Feuer. Die roten Ziegeldächer brannten. Ein andres Wolkenloch ließ Strahlen auf ein Feld mit Wintersaat schießen. Wie grün dies Feld aus den sonst beschatteten hervorsah! Überall solche Lichter und Schatten; besonders ein kleines Tannenholz, wo es zugleich regnen mußte, lag in einem hellgrauen Perlsieb.

Endlich, furz vor ihrem Untergange, siegte die Sonne ganz. Da fing im Walde Alles an zu singen und zu larmen. Drosseln in der Rahe, aus der Ferne, von allen Enden und Ecken ber.

Ein kurzes dickes Stuck Regenbogen, das sehr bald dunkle Dunstgebilde verschluckten, spannte sich im Osten aus wie die Felge eines Rades. Durch dies "Stuck" Regenbogen geswissermaßen hindurch trieb ein Pflüger seinen Pflug. Raben folgten ihm flatternd. Anecht und Pferde und Bögel hoben sich ganz schwarz ab. Dann auch fuhr der Kiel-Altonaer Zug vorbei, auf eine Sekunde alles mit seinem dicken weißen Dualm verschlingend.

Und eine schmerzliche, tiefherzliche, heiße Freude kam über mich: so lieb ich mein heimatland. Ich hatte den Muttersboden kuffen können.

Heut Morgen ritt ich zuerst vier Stunden hintereinander meine Pferde. Dann las ich in Nietzsches "Götzendammes rung".

Nachmittags machte ich einen Rundgang durch die Dörfer, Höfe, Katen. Marie Ohrt besuchte ich in ihrem einsamen Birtshaus. Dieses Wirtshaus führt den wunderlichen Nasmen: Wrack. Ich traf das Marieken allein. Und wieder sagte sie: "Butte, butte, Herr Varon", und später in ihrer sanften, abwehrenden und doch hingebenden, zärtlichen Weise,

langjam: "Ilw, lat dat doch sin; wat schall dat." Und nun fingen wir wieder an zu lachen, wie nur wir beiden lachen können. Ihr Mann erschien, und wir lachten zu Dreien. Ich hörte die Chronique scandaleuse meiner Gegend, und da gibt es denn — wir Menschen sind nun einmal Bose wichter — sehr viel die Heiterkeit Anregendes. Besonders belustigte mich eine kleine amusante Affare Trien Minwegens, eines leichtsinnigen, schnells und gutherzigen, stark liebes und kusselbedurftigen Bauernmädels, die der Wirt nach Art des Voccaccio erzählte. Marie und ich gerieten in stürs misches Gelächter.

Man muß mit den Leuten sprechen fonnen, ihnen geduldig guhoren, fich in ihren fleinen Intereffenfreis hineindenken. lind das wird mir nicht schwer. Romm ich auch eben aus Italien und Munchen und hab ich dort in "gottlicher Runft" geschwelgt: heute bin ich unter meinen Nachbarn, den Schloßherren, Gutsbesitzern, Kleinstädtern, Bauern, Ratnern, Tag- lohnern, die ja bei mir zu Sause, inbezug auf die Runft, ob fie Schloßherren oder Taglohner find, die gleichen Bedanken haben. Dem Schleswig-Bolfteiner, im großen gangen, ift die Runft etwas durchaus überfluffiges, Unbegreifliches, fehr Entbehrliches. Meine guten Landsleute ichutteln wohl gar den Ropf über einen von ihr Begeisterten, und tippen sich, einander verständnisvoll anschauend, an die Stirn und fagen bedeutungsvoll: "Be is'n beten doft (blodfinnig)." Aber fo hab ich es eigentlich in allen gandern gefunden. Die wirkliche Runftgemeinde ift verschwindend flein.

Ich habe mir einzelne Brocken aus Gesprächen in den Gaststuben auf dem Lande, bei den Bauern, aufgeschrieben. Les ich sie, stehen mir die Leute, die Wirtschaften, Wald und Feld und Haide meiner Heimat deutlich vor Augen. Und wie man so spricht:

"Hest all hort, Trien Piepersch heirat't nu doch Jan Boß. Dat hett wat duert. Ich weet ni, mat se so lang tovt hett; se hett sich doch all drechunnert Mark spart" . . .

"Junge, Junge, id segg di, dat warn Swien; de wog dver veerhunnert Pund" . . .

"Dat harr id ni dacht, dat de lange Finger maken deh; de mak fin Dlen veel Rummer" . . .

"De Lud seggn ja, Rlaus Fock hett sin Sta (hofstelle) verköfft; ob dat wull mahr is?" . . .

"Anna Beeschen is storbn, schad um er; wat war dat for'n fire Deern" . . .

"Db unf' nie Bahn wull bald in Gang kummt? Ma, dat hett of lang 'nog duert" . . .

"Chrischan Mehrens seggt immer noch, he will sick Berlin ansehn; ich glov avers, da kummt nir na; he is noch veel to dull an't Huus wennt" . . .

"Hest all hort, wat de Lud over Martin Rir vertelln doh; dat schall ja 'n dulle Sack wen" . . .

"Wenn't gluden beit mit hans harbed, benn bun id god rut; be betalt mi bat glief rein ut" . . .

"Ma, wo steit't, hest wat up'n Stall to verkopn; schall't be Diffen mal ansehn?" . . .

"Dat is sonst so'n goden Kerl, wenn he man blots nich so liechtsinnig war; he is to dull achter de Deeres her; soben Mark war he mi noch schullig, veer Mark hev ick em noch baar lehnt"...

"Wenn Detl Schleip nich so eifersuchti wesen war, denn war't allens anners kam (gekommen)" . . .

Auch im "Blauen Lappen" wollte ich einkehren; aber ich bemerkte schon von außen durch die Fenster benebelte Gestalten, die sich dermaßen im Zustand dunkler Begriffe besanden, daß ich beschloß, meinen Besuch hier zu gelegenerer Zeit zu machen.

Meine Lesefrüchte der letten Tage sind: "Der Morgen, der schöne frische, kräftige Sohn der Nacht." Jean Paul. "Was weiß ein Mensch vom andern." Goethe. "Die Erdbeeren, die ich gegessen habe, die habe ich vergessen. Aber

bie ich habe stehen lassen, die brennen mir auf der Seele." Bettina von Arnim. "So oft wir einem rücksichtslosen, alles verzehrenden Egoismus begegnen, zeigt sich uns eine Art Resspekt vor so elementarer Ganzheit; der mit dem moralischen Urteil nichts zu tun hat." Isolde Kurz. "Der Künstler ist der Lurusmensch der Natur." Otto Julius Vierbaum. "Darum sollen sich die Starken und Gleichmütigen zusammenssinden, damit die Angsts und Heulmeier die Versuche mit der neuen Kunst und Literatur nicht storen." M. G. Conrad.

Meine deutschen Lieblingedichter, unter ben Berftorbenen, find Goethe, Beinrich von Rleift, Bebbel, Morife, Theodor Storm, Unnette von Drofte-Buldhoff, Reller. Die schrieben, wie fie wollten. Es war ihnen vollkommen gleichgultig, ob fie verstanden oder nicht verstanden wurden, ob fie gelefen ober nicht gelesen murben. Wir fonnen und das Entseten der heutigen "illustrierten Familienblatter" vorstellen, wenn ihnen von den Cbengenannten "etwas" zur "gefälligen Ginsicht" ufm. "ergebenft überfandt" murde. Die illustrierten Familienblatter find eine schwere Rrantheit fur Deutschland. Der Stupor wird durch Diefe ju gefahrlicher Bertiefung gebracht. Die schandliche Pruderie nimmt durch fie immer mehr zu. Sie find ichuld baran, daß bie Berflachung und Bermeichlichung und Geschmacklosigkeit, die Bersumpfung und Berseuchung in furchtbarer Beise zunehmen. Aufaes pagt! mein beutsches Baterland.

Die Herren Geistlichen haben die Gute, uns ein Himmelsreich in Aussicht zu stellen. Das lasse ich mir gefallen. Nur darf es dort nicht so langweilig und trivial sein wie auf unsere Erde. Dann lieber in die Hölle. Am liebsten aber in die ewige traumlose Nacht. Da ruht sichs, glaub ich, höchst angenehm und gemütlich. Wenns aber der Himmel ist, der uns nach dem Tode aufnimmt, dann müßte ich dort vor allen Dingen Vegegnungen haben: zuerst würde ich Casar und meine Lieblingsdichter aufsuchen, dann Alcibiades, die Religionsstifter, den Großen Kurfürsten, Friedrich den Großen, Napoleon, Beethoven, Schumann, Iwan den

Schrecklichen, den Apostel Paulus, Baterchen (Attila), Kaisser Heinrich den Sechsten, Boltaire, Hannibal, Frans Hals, Shakespeare, Blücher und wen alles noch. Gaben Alexander der Große und Gustav Adolf bei mir ihre Karten ab, wäre ich nicht zu Hause. Die beiden liebe ich nicht. Bor allem aber stürmte ich in jene Himmelsecke, wo die Merowinger sigen. Das ist mir das weitans interessanteste Geschlecht der Weltgeschichte, die Damen sowohl wie die Häuptlinge. Das waren doch Bollmenschen.

Im Himmel mußte ich zuweilen auch einen Krieg, eine Schlacht mitmachen können. Das stärft die Nerven und bringt Appetit. Dann auch mußten mir Jagdgrunde dort zu Gebote stehn, und nach der Jagd muß ich Erbsensuppe haben, und darauf gute Zigarren, behaglichen Ramin, Borssingenlassen Schumannscher und Hugo Wolfscher Lieder.

"Ich komme, und weiß nicht woher, Ich gehe, und weiß nicht wohin, Mich wunderts, daß ich so fröhlich bin."

Welch heidnischerrlicher, unsäglich ruhrender Spruch.

... Eben wollte ich mich an den Schreibtisch setzen, um Briefe zu beantworten, als auf meinem Hofe der Huf eines sich in schnellster Gangart nahernden Pferdes erklang. Als wenn für einen zum Tode Verunglückten der Arzt gerufen werden sollte. Als wenn einer mir den Vefehl bringen sollte, die Glocken meiner Dorfer allerschleunigst in hilfeheulende Vewegung zu setzen: der Feind sei ins Land gebrochen.

Ich sprang auf und eilte ans Fenster; und grade noch kam ich zur rechten Zeit, um zu sehen, wie Ludolf Johannsen, der Gutsbesitzer auf Havighorst, Hermanns Bruder, seinen Gaul vorm Haupteingang dermaßen scharf anhielt, daß er wie ein Hund sich auf die Hinterbeine setzte. Dann stürmte, mehrere Stufen immer zugleich nehmend, mein Nachbar zu mir herauf. Er sah lakenblaß aus. Dhue mich anzureden, ohne überhaupt zu sprechen, hielt er mir eine Depesche hin. Ich nahm sie und laß:

"Benüten Sie bitte ben nachsten Zug nach München. Ihr Herr Bruder ist vorläufig im Irrenhause untergebracht. Der erste Staatsanwalt."

Was war geschehen? Lag ein Verbrechen vor?

"Ich weiß, Ludolf, weshalb du hergerast bist; ich soll mit. Gut. Wir konnen den acht Uhr neunzehn Minutens Zug unserer Haltestelle noch erlangen. Dann erreichen wir in Hamburg den NachtsSchnellzug nach Leipzig. Bors warts!"

Er reichte mir hastig die Hand.

3fc 3fc 3fc

Wies sich ereignet hat, wies gewachsen, wies schließlich gekommen ist, wird keiner mit Bestimmtheit je erzählen können.

Ich schrieb, wie zu meiner Erlofung, in mein Tagebuch:

Hermann Johannsen, spåt abends aus einer Gesellschaft in Schwabing zurückfehrend, bemerkte in einem der Querswege vorm Siegestor von der Landstraße aus in einem der dortstehenden Häuser einen Gardinenbrand. Durch sein Hinseilen und rasches Aufrütteln der Bewohner und durch sein lebhaftes Mithelfen war das kleine Feuer bald erstickt.

Der Stock, in dem die Flammen ihre Mordzungen gezeigt hatten, war einer Grafin Tolz vermietet. Mit ihr lebte nur ihre zweiundzwanzigiahrige Tochter, Komtesse Anna. Die Mutter der Grafin, wenn auch nicht in begnadet gunftigen Vermögensumständen, hatte ein gutes Einkommen; sie brauchte nicht zu sparen, hatte im Gegenteil so viel übrig, daß sie ein "Haus", wenn auch in bescheidenen Grenzen, machen konnte. Bei ihr verkehrte die gute Gesellschaft Münschens. Namentlich auch waren es junge Künstler, denen sie ihr "Seid willkommen!" zurief.

Am andern Morgen machte hermann seinen Besuch, um sich bei den Damen zu erkundigen, wie ihnen der Schrecken bekommen sei. Dieser Besuch bildete den ersten haken zu

weitern gesellschaftlichen Beziehungen: Bermann Johannsen ward ein gern gesehener Baft.

Bei einer Abendunterhaltung in den Raumen der Gräfin, während er sich mit einem Legationsrat, beide lehnten stehend an dem geschlossenen Flügel, über Hypnotismus unterhielt, entdeckten seine Augen auf einem Wandvorsprung unter andern Schmucksächelchen eine Schnecke. Er ließ schroff den über dies Gebaren starrverwunderten Legationsrat stehen und ging rasch auf den Gegenstand zu.

Die Schnecke, eine sehr hubsche galvanoplastische Arbeit aus den dreißiger, vierziger Jahren, nahm er, die Augen funkelten ihm, in seine Hand. Sie war schwer; augenscheinslich sollte sie ihren Nutzweck als Briesbeschwerer erfüllen. Der Altertümerfreund fragte die just bei ihm vorbeigehende Komtesse, wie alt wohl das Spielzeug sei. Diese, in einer lustigen Laune, antwortete lachend: "Und Sie, der Kenner, erraten es nicht gleich selbst? Diese Schnecke hat schon auf dem Schreibtisch der schönen Königin Kleopatra gestanden." Und mit diesen Worten war Anna vorübergehuscht. Die Aussage der Komtesse machte einen außerordentlichen Einzbruck auf Hermann. Er konnte sich an dem Ding, das "der schönen Königin Kleopatra" gehört hatte, nicht satt sehen. Immer wieder ließ er es in seinen Händen gleißen.

Bon Neugier und Sucht nach dem metallenen Spielzeug gepeinigt, war er bald wieder im Tolzschen Hause. Die junge Gräfin, als sie seine höchst ernsthaft gemeinten Fragen über die Schnecke hörte, wurde zuerst ganz stußig; dann aber, wie in einem Eigensinn beharrend, blieb sie bei ihrer Meisnung, daß die Schnecke schon auf dem "Schreibtisch" Kleospatras gestanden habe. Hätte sie in die glühenden, verslangenden Augen Hermanns gesehn, wäre sie erschrocken aufsgesprungen und hätte ihren Scherz berichtigt.

Hermann Johannsen, immer mehr von dem einzigen Gedanken getrieben, das Kunsttierchen in seinen Besitz zu gewinnen, hatte schlaflose Nachte. Er sann hin und her. Die Schnecke — nun erst recht blieb Anna, vielleicht in einer weiblichen Schrulle, auf ihrer grillenhaften Aussage bestehen — geschenkt zu erhalten, mißlang: Die Komtesse erwiderte, daß ihr Haus, nach einer alten Überlieferung, von Rleopatra abstamme, und sich ihre Familie deshalb der Schnecke nicht entäußern durfe.

Hermann Johannsen sann wieder hin und her. Schon kamen ihm Gedanken über einen Diebstahl. Doch fiel es ihm ein, daß er vielleicht das Schneckerle durch Rauf erslangen könne. Aber auch dieser Plan scheiterte: Sein feins fühliges Borfragen bei der alten Gräfin merkte diese ebenso feinfühlig, und schlug es ab, ohne daß die beiden schon den eigentlichen Raufs oder Verkaufspreis ausgesprochen hatten.

Die Grafin tat es wohl aus dem Grunde, weil ihr jeder Schachergedanke zuwider war. Mein Gott, so mochte sie densken, wenn ihm das unschuldige Ding so viel wert ist, so mag er meine Tochter darum bitten; weshalb sollte sie es

ihm nicht überlaffen.

Nun blieb Hermann Johannsen nur ein lettes Mittel: Er wollte und mußte die Romtesse heiraten.

Hermann Johannsen war ein Weiberfeind. Er nannte sie die Friedensstörer jeglicher Mannesarbeit. Ledig zu bleis ben, dadurch seine Freiheit zu behalten, hatte er sich ein für allemal vorgenommen.

Nun anderte mit einemmale eine kleine unschuldige Schnecke

feine gang bestimmten Borfage.

Hermann Johannsens Herz war nie, auch in seinen jungen Jahren, von der Liebe gerüttelt, beseligt, zertreten worden. Er kannte diese Regungen, diese Gefühle nicht. Er fragte sich deshalb nicht, ob er Gegenliebe finden, ob er beglücken, ob er selbst das höchste Glück erreichen würde. Nur die fire Idee, durch die Heirat endlich in Besitz des von ihm mit allen Fasern Erwünschten zu kommen, leitete von jest an alle seine Schritte.

Hermann Johannsen spielte bei Romtesse Tolz den Lies benswürdigen. Und er, der großgewachsene, schwarzhaarige, blauaugige, elegante Holsteiner verfehlte nicht, tiefen Gindruck auf Anna zu machen. Bald hatten Mutter und Tochster, die Absichten merkend, intime Gespräche mit einander: Namentlich der Reichtum des Bewerbers wurde in Erwägung gezogen. Zudem kam eine wirkliche Neigung der Komtesse zu dem schönen Manne mit den "rätselhaften" Augen.

Und eines Tages murde die Berlobung veröffentlicht.

Die gerichtlichen, firchlichen und Geldverhaltnisse maren bald geordnet. Der Hochzeitstag murde auf den siebens undzwanzigsten Marz festgesett.

Eine Woche vor der Bermahlung außerte der Verlobte seiner Braut, daß sie ihm nun, da sie ja doch bald mit ihr ihm gehöre, die Schnecke überlasse. Und ohne ihre Antwort abzuwarten, sprang er an den Wandvorsprung und riß das Tier an sich.

"Nein, nicht vor unserm Hochzeitstag sollst du sie haben."

Da veränderte sich das Gesicht Hermanns. Die junge Gräfin sah in seine blipenden, mahnsinnigen Augen, auf seine gekrampften Hande, in denen er das schnell gepackte Tier festhielt.

"Du liebst nicht mich, du liebst bas Tier" — — grausig flang bas Wort. Sie hatte sich zu voller Sohe emporgerichstet. Dann sprang sie vor und entriß ihm die Schnecke.

Und wieder ging eine Berånderung bei Hermann vor. Seine Hande erschlafften, seine Augen erloschen. Dann hob er sie, und wie aus einem Traum, aus einer andern Welt erwachend, sagte er mude, ruhig: "Laß mich gehen; ich bin krank."

"Wohin?"

Und wie im gewöhnlichen Alltagston antwortete er: "Das Wetter ist so schön; ich will meine Lieblingsplätze am Starnsbergersee aufsuchen, Leoni und die Rottmannshöhe."

Er ging ohne Gruß hinaus. Die Grafin schaute ihm nach; dann brach sie in einem Sessel zusammen. Das Schneckerle rollte über den Teppich.

hermann Johannsen erreichte Starnberg. Dort nahm er einen Wagen und fuhr nach Leoni. Dann stieg er zur

Rottmannshohe hinauf. Es war ihm auf dem gangen Wege vorgekommen, als wenn etwas in ihm ausgeloscht fei. Es mar fanft und ftill in ihm. Doch oben angekommen bemåchtigte sich seiner eine merkwurdige, nicht zu bezähmende Unruhe. Wieder fiel ihm die Schnecke ein, und mehr als je gerrte ihn der glubendfte Bunich nach ihr. Er ichritt auf der leeren Terraffe des riefigen, ichlofartigen Sommerfrischlergebandes, das noch feinen Menschen beherbergte, raftlos hin und her; und wieder in die Felder und Balber, ins "Moos", und wieder auf die Terraffe. Dort fah er einmal lange auf die schneebedecten Alpen, Die, im grellsten Sonnenschein, auf eine Meile vor ihn herangerudt ichienen, fo flar traten die Taler und Ruppen und Schroffen hervor. Und die Gicht auf das Gis der Berge tat feinem brennen= den Bergen, feinen heißen Lippen, Augen und Wangen mohl.

Schon trabte er wieder, den ihm begegnenden Menschen ausweichend oder vor ihnen fliehend, mit den Sanden in ben Sosentaschen, ben But im Naden, mit finstern Bliden überall umher. Er fannte feine Wege mehr; er brach fich grade Bahn durch Afte und Gestrupp, er mußte nichts mehr von fich felbft. Rur ein einziger Gedanke ftand unaufhorlich vor ihm: Er hielt in der hocherhobnen Rechten den fleinen glanzenden Briefbeschwerer, an dem ein dunkelroter Blutstropfen hing. Und durch ihn schien aller Schnee, der auf den Alpen lag, in leichte, feine Rote getaucht.

Um neun Uhr abende, in dem anliegenden Wirtsgebaude war Alles schon zur Ruhe gegangen, stand er wieder auf der Terraffe. Er hatte den hut verloren. Der Bollmond beleuchtete ihn grell. Da erschien, er hatte fie nicht gehört, auf der Treppe seine Braut. Gie fah ihn und hielt, wie zur Verfohnung, das zierliche Runstwerf ihm entgegen. Mit einem dumpfen, tierischen Laut fturzte er auf fie ju und riß fie ju Boden . . . und ermurgte fie . . . Rein Caut, fein Schrei ward horbar . . .

MB er die Romtesse erdrosselt hatte, versuchte er ihr den blinkenden Gegenstand zu entwinden. Aber in ihrer Todesminute, in ihrer Todeserstarrung, hatte sie ihn so fest umstlammert, daß es ihm nicht gelang. Da nahm er sein Taschenmesser und schnitt ihn aus den weißen, zarten, schmaslen Händen der Gräfin heraus. Und hoch in der Rechten hob er die Schnecke. Ein einziger Blutstropfen hing an ihr, so leuchtend, blendend, daß ihm war, als beschiene er den ewigen Schnee der Alpen, jener großen Kette, die vor ihm lag von Salzburg bis nach Vern.

Langsam, blode vor sich hinlachelnd, stieg er Schritt fur Schritt die Treppe hinab, immer noch die Beute hoch in der erhobnen Rechten haltend. Dann verschwand er im Malbe.

Auf der Terrasse, im hellsten Mondschein, unmittelbar an den Stufen, lag die junge Gräfin mit erstarrten Augen. Einige Blutstropfen siderten durchs Geländer auf die Spite des geschlängelten Schweifes einer Sphinr, die an der Treppe lag. Ihr Ton, das Tropfeln, wenn horbar überhaupt, wäre der einzige gewesen in der ungeheueren Stille rings umher.

## Der legte Gruß.

Lieber Doftor.

Meine Frau ift so abscheulich gewesen, mir auf acht Tage meine Schwiegermutter vorzugiehen; ich bin Strohwitwer. Rommen Sie, wenn irgend moglich, heute Abend zu mir jum Effen. Reine Widerrede. Ich muß außerdem mir eine Geschichte vom Bergen malgen, an Die ich feit Jahren nicht dachte, und die heute durch ein paar Bebbeliche Strophen mir bermaßen wieder vor die Seele gerucht ift, daß ich mich durch ihre Erzählung frei machen muß. Gie fennen mich ja.

Übrigens find auch die ersten Meter Spargel angekom=

men.

Ihr ergebenster

Fehrs.

War das wieder ein Schlugunfinn. Bebbel und Spargel. Erot unfrer jahrelangen Befanntichaft blieb mir mein Freund, der Rommerzienrat Fehre, ein Ratfel.

Das Diner mar, wie immer, vortrefflich gewesen. Bald

hatten wir und ins Rauchzimmer zurückgezogen.

Rennen Sie von Bebbel ein Gedicht, begann der Rommerzienrat: Letter Gruß? Ich hatte es bisher nicht beachtet. Die beiben letten Strophen lauten:

> Immer lachelnd, immer freundlich, Und erft in bem letten Schmerg Prefte fie, jufammenfinfend, Ihre Sand aufs arme Berg.

> Ad, ihr Berg mar wie ein Siegel: Erft, als es gebrochen mar, Burbe mir fein ichaurig=fußes. Simmlisches Gebeimnis flar.

Sie erschütterten mich so, daß ich das Buch aus der Hand legen mußte. Die Erinnerung an ein Ereignis in meinen jungen Jahren zog wie eine dunkle Wolke mit großer Schnelle zu mir her. Und nun hören Sie:

Mein Bater, ein wohlhabender Kaufmann in Kiel, peinlich genau und herrschsüchtig, hatte mich, den einzigen Sohn, zu seinem Nachfolger bestimmt. Ich hatte nicht die geringste Neigung zum Handelsfach. Meine flehentlichen Bitten, mich einen andern Beruf wählen zu lassen, halfen nichts. Nur das ertrotzte ich nach meiner Abgangsprüfung, mich ein Jahr in Heibelberg aufhalten zu dürfen. Das frische Studentensleben war mir wohltnend nach der väterlichen Zucht; ich war fleißig in meinen Arbeiten. Da traf nach Ablauf des Jahres der Befehl meines Baters ein, unverzüglich mich nach Hams burg zu begeben, um dort im Bankhaus von E. F. Möller eine Gehilfenstelle anzutreten.

Mit erregtem Herzen reiste ich ab, meldete mich in Hamburg bei meinem Chef, und versuchte, mich in diese ganz neue Lebensweise zu fügen. Wie schwer es mir wurde, brauche ich kaum zu erwähnen. Die Buchhalter, die Kommis, die Lehrlinge waren mir zuwider. Aber allmählich gewöhnte ich mich an meine neue Stellung. Ich fand hier und da unter meinen Mitarbeitern einen seinen, gebildeten Menschen. Besonders einer wurde mein Freund: Gustav hatte wie ich eine Universität besucht. Das war an sich schon ein Bindemittel. Nicht grade zu meinem Borteil hatte ich mich ihm angeschlossen: wild, zügellos, gierig nach Genuß, suchte er in mir die Moral zum Wachsen zu bringen: Wir sind nur einmal jung, deshalb wollen wir genießen.

Fast täglich, in den Abendstunden, machte er Entdeckungsreisen, wie er es nannte; er zog dann in kleinen, das Tageslicht scheuenden Kneipen umher. Es ist überraschend, sagte
er mir, was für gutes Ale, welche hübschen Mädchen ich zuweilen sinde. Besonders der Hafen war seine Gegend, wo
er auf "Entdeckungen" ausging.

Eines Morgens trat er hastig auf mich zu: "Alle Wetter, Frig, gestern habe ich etwas gefunden; heute Abend mußt du mit."

"Was denn, Gustav, eine gute Bierquelle?"

"Nein, ein Madchen, nein, zwei Madchen; nein doch, Mutter und Tochter. Beide sehen gleich jung aus. Die Mutter kann nicht alter als funfunddreißig sein, die Tochster noch nicht siebzehn Jahre."

"Wo denn, Guftav?"

"In irgend einer der verdammten kleinen Straßen am Hafen; Enkholz, glaube ich. Himmel, saß da eine Gesellsichaft zusammen. Rapitane, Steuerleute, verkappte Polizisten, mancher auch mit anständigem Gesicht. Junges Madschenvolk ging aus und ein. Eine alte Aupplerin war auch dazwischen, ein wahres Scheusal. Sie unterhandelte fast den ganzen Abend mit einem blassen, gut gekleideten jungen Herrn . . . Und ein Gelächter, Gesinge, Gesaufe. Aber guter Stoff. Revolver brauchen wir nicht mitzubringen. Rommst du also mit, heut Abend?"

"Ja."

"Gut, um fieben hole ich dich ab."

Und abends um sieben Uhr waren wir auf dem Wege nach der Kneipe. Es war Mitte April. Eine wunderbare, weiche Regenstimmung lag im Westen. Wir knöpften unsere Sommerüberzieher auf, weil es zu warm wurde. Bom Michaelisplat bogen wir südlich ab und verloren uns bald in enge, schmutige Straßen.

"Wie lange benn noch, Guftav?"

"In zwei, drei Minuten find wir da. Laß dich nicht durch dieses Schmierviertel abschrecken, es wird wieder besser."

Und es wurde auch bald "besser". Breitere Straßen, Plate, und — "Hier" sagte Gustav rasch; "folge mir." Es schien mir nicht außergewöhnlich, daß wir einen gut erhaltenen Torweg durchgingen. Plötzlich standen wir auf einem engen Hofe. Aus den Fenstern zu ebner Erde links drang Kreischen und Lachen zu uns.

"Haft du Angst, Frig?" "Dummes Zeug, vorwarts."

Und bann waren wir mitten in ber wuften Gefellichaft, Die, ohne auf und zu achten, weiter larmte und trant. Es war der Wirtin Geburtstag, und wir murden von diefer. einer noch auffallend schonen jungen Frau, eingeladen, ihn mitzufeiern. Als Guftav und ich eine Bowle bestellt hatten, setten wir und, wo wir Plat fanden. Allerdings, Guftav hatte Recht gehabt, es war eine merkwurdige Busammenfegung. Gin einaugiger, hagrer Greis fang Lieder gur Bither. Dft fang er allein; oft, namentlich im Rehrreim, begleiteten ihn Alle. Er faß zwischen zwei Madchen, Die ihn am Barte jupften; er verteidigte fich, indem er die linke Band ploglich von den Saiten rif und ihre Finger schlug. Dadurch entstanden schreckliche Diftone; ber Greis aber ließ fich nicht irre machen, mit großer Sicherheit fiel er jedesmal wieder ein. Mir gegenüber, im Gofa, faß ferzengrade ein bildhubscher junger Mensch, der ab und zu mit finsterm Blid auf eine neben ihm figende "Dame", Die ihn gartlich beobachtete, hinunter fah; er mar vollig betrunken. Ploplich fing er an, mich anzustieren. Dann sich mit einem Ruck erhebend, daß die Glafer flangen, fprang er auf, machte mir eine tiefe Berbengung, und fagte: "Gestatten Gie, daß ich mich Ihnen vorstelle: Graf Bunneberg." Ins Sofa guruckfallend, ftierte er wieder, in fergengrader Saltung, por fich bin. Die alte Bettel mar auch ba; fie sprach eifrig einem blutjungen, schwarzäugigen Madden, bas ben Ropf gefenkt hatte, zu. Dann maren anwesend Rapitane und junge Raufleute; Gott weiß, wer Alles. Zwischendurch immer, in bunter Reihe, fauerten und lachten und schricen und tranfen Die Beiber; manches junge Beficht unter ihnen, aber auch alte, verschminkte, oft traurig und elend aussehend.

Ich sah mich nach meinem Freunde um; ja, wo war denn Gustav? Ich suchte ihn vergebens im Rreise. Da drang ein furchtbarer Schrei aus den hintern Zimmern zu und; wie

von einem Tier, das einen plöglichen Schmerz empfand. Und in demfelben Augenblick zeigte sich auch in der Tur aus der Nebenstube ein wildes Mädchenangesicht. Die kurzen schwarzen Indianerhaare lagen wie dunkle Blumen um die Stirn, grüne Augen bligten zu uns herüber; an den sinslich feuchten Lippen saß Blut. Ich stand wie gelähmt.

"Wat war dor los? Bat is?" rief die Wirtin.

"Nir, Mudder; id hev em man blots den Finger afbieten; he wull mi ni loslaten."

Mutter und Tochter, sich auffallend ahnlich, standen sich gegenüber.

"Wat, du verdammte Dirn, wat haft du dahn? De Gast wist du mi herutsmieten. Reen Wien, keen Beer ward mehr drunken" — und hageldicht fielen die Hiebe der Mutter auf ihre Tochter, die ihren Nacken willig bog.

"Genug, genug," rief ich und riß das Mådchen weg zu mir; "noch ein Schlag, Madame, und ich hole die Polizei."

Ein sinnbetäubendes Bravo erschallte. Und die Mutter? Nun, die Mutter sachte saut, nahm ein Glas und schrie: "Der junge herr soll leben!"

Das Madchen stand noch hinter mir, ich hatte mit meiner linken hand ihre Rechte umkrampft. Sie fah mich mit großen, entsetzen Augen an. Die Brust hob und senkte sich sturmisch.

"Wisch dir das Blut vom Munde, Mådchen," sagte ich rauh. Sie tat es mit der Linken, zudend, zitternd, mich immer scheu ansehend, starr, finster, trostlos.

Ein tiefes Mitleid regte sich in mir. Aber, zum Kuckuck, ich hatte vergessen, nach meinem Freunde zu suchen. War er es gewesen, der eben so markerschütternd geschrieen? Ich stürzte ins Nebengemach. Da lag er, ohnmächtig. Die linke Hand war blutüberströmt. Ich untersuchte sofort. Der Zeigefinger war nicht abgebissen; aber bis auf den Knochen frei, hing er nur eben an der Hand.

Es hat lange Zeit gedauert, bis mein Freund geheilt war. Eine Lehre ift es ihm benn doch gewesen.

£. IV,16

Als ich die Wirtschaft mit meinem schwerverwundeten Bescheiter verließ, um in einer Droschke zum nachsten Arzt zu fahren, huschte die junge Tochter mit den Eidechsenaugen zu mir in die Haustur: "Nommen Sie morgen Abend wies der."

\* \* \*

Ich schlief die Nacht schlecht. Die wustesten Bilder und Eraume schreckten mich aus den Kissen. "Kommen Sie morgen Abend wieder." Wer hatte denn das gesagt? Und ich schlief wieder ein. "Kommen Sie morgen Abend wieder"— ich wachte; flüsterte, raunte es mir eben wieder ins Ohr? Haftig, angstlich, gepreßt, wie eine Rettung suchend? Fühlte ich wieder in nur sekundenlanger Berührung eine junge Mädchenbrust an meiner Schulter?

"Kommen Sie morgen Abend wieder." Ich sprang aus dem Bett: Den Teufel werde ich tun. Ich konnte nicht långer schlafen. Wie widerwärtig, wie ekelhaft war das Blut an den jungen vollen Lippen gewesen. Aber den ganzen Tag mußte ich an das Mädchen denken. Ein starkes Mitleid für das arme Ding lagerte sich breit in meinem Herzen, und — am Abend war ich in der Kneipe.

Es saßen nur zwei altere Herren im Sofa, die, so viel ich mich erinnern konnte, gestern nicht in unserer Gesellsschaft gewesen waren. Die Wirtin mußte mein Eintreten gehört haben. Sie erschien bald, mit herunterhängenden Haaren, gut angezogen, flink, jugendlich aussehend. Lachend trat sie zu mir, ohne Verwunderung, mich wieder in ihrem Restaurant zu sehen. Sie renommierte wie ein Mann: "Haben Sie keinen Kater, junger Herr? Ich habe solche Kopfweh hente; wir saßen noch bis fünf Uhr morgens auf, wir waren alle tüchtig betrunken. Hanne schläft noch." Aber Hanne schlief nicht, denn die Tur öffnete sich, und in der Offnung zeigte sich das Mådel, in einem schwarzwollnen, bis zum Halse reichenden Kleide. Als sie mich sah, floß eine Purpurwelle über ihr Gesicht; sie stieß einen kreischens

den Schrei aus, wie ihn der Falke in wilder Lust ausstößt, wenn er hoch überm Wald steht im Sonnenlicht. Und dann war sie wieder verschwunden.

"De dumme Dirn," sagte die Mutter, und dann rief sie laut: "Hanne, Hanne, komm doch rin." Aber Johanne erschien nicht. Als ich nach einer halben Stunde aufbrach, merkte ich auf dem Flur an einer Turspalte Hanne. Ich ging sofort drauf los und öffnete sie ganz. Das Mådchen war in eine Ecke geflohen und weinte, die Augen mit den Händen bedeckend, leise vor sich hin. Ich trat zu ihr. Da ließ sie die Hand fallen, sah mich an und — lachte aus vollem Halse, roh, kreischend. Sie merkte, wie unangenehm mich ihr Gebaren berührte, und wie von einem plöglichen Entschluß gefaßt, riß sie meine Hånde an ihren Mund und küste sie.

"Sanne! Sanne, lag das; das mag ich nicht."

"Ach Unsinn!" rief sie übermutig, und dann sagte sie leise: "Wie gut Sie sind, und daß Sie kamen."

"Ja, aber wenn Sie weglaufen, dann kehre ich nicht wies ber."

"Ach, bitte, bitte" -

Und am folgenden Abend war ich wieder im Enkholz.

Liebte ich denn das hubsche Madchen? Nein. Und doch las ich Eichendorff mit dem hellsten Entzücken. Aber auch wilde, lüsterne Gedanken wurden in mir rege. Das Madschen ware mit mir in alle Welt gegangen.

Und auch an den folgenden Tagen war ich in dieser Kneipe. Hanne setzte sich dann sofort zu mir, ungeniert; legte den Urm um meinen Hals, was mir unangenehm war. Aber ich ließ es geschehn. Ob Gäste da waren oder nicht, das war ihr gleich; sie wich nicht von meiner Seite. Ich galt bei der ganzen dort verkehrenden erlauchten Gesellschaft als ihr "Liebster". Es schwankte in mir auf und ab. Das Berhältnis mußte gelöst werden. Bald fand sich eine Geslegenheit: Als ich eines Abends, später als gewöhnlich, bei Mutter und Tochter eintrat, waren sämtliche Anwesende,

auch die Wirtin und Johanna, betrunken. Ein furchtbares Jauchzen und Kreischen übertonte Gespräch und Gelächter. Das Mädchen erkannte mich; sie lief, schwankend, auf mich zu. Aber ich stieß sie hart zurück, und ging schaudernd nach Hause. Am andern Tage schrieb ich ihr, daß ich nicht wiesder in die Wirtschaft kommen und sie nicht mehr sehen würde; nach dem gestern abend Erlebten dankte ich ein für allemal, sie wieder vor Augen zu haben.

Und in der Tat war ich froh, so die mir lastig werdende Fessel abgestreift zu haben; auch hatte ich nicht mehr in der mir hochst widerwärtigen Gesellschaft verkehren können.

Zwei Tage waren bahingegangen. Es war im Anfang des Mais. Der Schlehdorn bluhte. Die Buchfinken schmetsterten. Ich hatte "Don Carlos" gesehen und schlenderte in der schönen Nacht nach meiner Wohnung in Sankt Georg. Es mochte nach Mitternacht sein, als ich meine Wohnung erreichte. Die Straße war leer. Als ich den Schlüssel in die Tür stecken wollte, kam aus dem Dunkel des Kundbogens ein Weib rasch auf mich zu; es war Johanna.

"Du hier? Mein Gott, was soll das, was willst du hier?"

"Ich will mit dir gehn; ich will nicht wieder nach Hause. Ich kann da nicht mehr sein. Nimm mich zu dir."

"Das geht nicht, Johanna. Ich mag kein Madchen in meine Wohnung nehmen. Du mußt nach Hause gehn. Wir find überhaupt quitt. Du weißt, weshalb."

"Ich gehe doch mit dir jest, Fris," sagte sie tropig.

"Du wirst nicht mitgehn," erwiderte ich barsch, und wandte mich ab.

"Schlage mich tot, dann ift es aus." Sie weinte heftig.

"Geh nun," fuhr ich sie an, "die Polizei wird kommen und dich mit auf die Wache nehmen, wenn du nicht nach Hause eilst."

Sie murbe wieder tropig.

"Gut, die Polizei foll mich holen; hier, von deiner Tur weg."

Ich schloß die Tur auf. Sie sah finster meinem Gebaren zu, rührte sich aber nicht vom Fleck. Ich hörte sie stöhnen vor Schmerz, als ich von innen wieder verriegelt hatte.

Bald war ich fest eingeschlafen. Aber schon nach einer Biertelstunde erwachte ich. Ich horte meine Stupuhr Zwei

schlagen.

Ob sie noch unten steht? Ob sie weggegangen ist? Ich fleidete mich rasch an und ging an ein vorspringendes Fenster meiner Wohnstube, von wo aus ich die Haustür sehen konnte. Es war heller Vollmondschein. Ich trat vorsichtig an die Gardine und sah gespannt hinunter.

Bei Gott! da war sie noch. Sie kauerte auf den Stufen; das Haupt ruhte auf den Knieen. Sie war eingeschlafen. Nein, sie schlief nicht, denn sie drehte, in der hockenden Stelslung bleibend, ihren Ropf nach meinen Fenstern. Wie der Mond sein ruhiges, sanftes Licht in ihren grunen Augen strahlen ließ!

Doch was ist das? Auf der toten Straße kamen langsam zwei Schutzleute heran; die Helme blitzten. Das Madchen hatte sie gehört, und im Husch sprang sie auf und preste sich hart an die Tur. Sie stand im Schatten. Die beiden Manner gingen in ruhigem Gesprach vorüber.

Das ist zu viel für dich, armes Tier.

Ich holte den Hausschlussel und schloß auf. Wie sie gehorcht haben mag, als sie das Gerausch horte. Die Tur ging auf.

"Hanne," sagte ich leise. Sie stand vor mir. Nie habe ich einen so seligen Ausbruck im Gesicht eines Weibes gesiehn. Nur einmal flogs über die Augen, über Stirn und Lippen wie ein Triumph; eine siegreiche Königin schaut so.

Ich nahm sie mit auf mein Zimmer, und von Stund an bluhte die schone Menschenblume frohlich und lustig an meisnem Herzen — aber nicht in meinem Herzen.

\* \* \*

Ja, was nun? Da fiel mir ein, daß ich Geld hatte. Ich mietete für sie ein hubsches Gartenhaus in Hamm, damit sie Schutz fande vor ihrer Mutter. Es machte mir kein geringes Bergnügen, sie in den neuen Berhältnissen zu beobachten: Welchen Geschmack entwickelte sie, wie gut sie sich kleidete, wie sie bald wußte, wie der Handschuh angezogen werden muß; wie hubsch sie das Stellen der Mobel verstand.

Sie hing mit iflavischer Liebe an mir. Das aber hinderte fie leider nicht, ihre alten Madchenbekanntschaften weiter ju pflegen. Zuweilen maren bie Zimmer gang voll von fragmurbigen Damchen. Diese dann mußten Alles bewundern. Die weibliche Eitelfeit und die mit Eva allen Frauen angeborene Sucht, den Reid ihrer Mitschwestern zu erregen, war ihr, ich muß es gestehn, in hohem Grade gegeben. Gelbst Die alten Lokale suchte fie auf. Bei ihrer Mutter erschien fie wieder: immer aufs hochste beneidet wegen ihrer Rleider, Lackftiefel, Bute, Spigen und was weiß ich. Ich felbst mußte in der ersten Zeit ab und zu mitgehn als ihr angebundner Bar. Ich mar in fie verliebt, aber ich liebte fie nicht. Bald horte meine Begleitung auf, und ich verbat mir auch jeglichen Besuch ihrer Freundinnen. Das konnte fie garnicht begreifen, aber fie gehorchte. Db fie heimlich, und wann wußte nicht bas Weib Mittel und Wege, ihre Rameradinnen empfing, ich glaube es.

An einem Herbstabend erzählte sie mir ihre Geschichte. Mein Mitleid steigerte sich. Aus dem Mitleid wächst oft die Liebe. Bei mir trat das nicht ein.

Sie erzählte: Als ich fünfzehn Jahre alt war, war ich fast so fräftig entwickelt wie jest. Un einem Winterabend saßen viele laut lachende, betrunkne Herren bei meiner Mutster, die selbst viel Wein genossen hatte. Die Herren tuschelsten viel mit einander, dann schrieen sie plötzlich nach den Würfeln und spielten eifrig, mit größerem Interesse als sonst. Das Spiel war bald beendet: Ein großer, starkknochiger Steuermann hatte gewonnen. Er stand auf, und unter dem furchtbarsten Gelächter aller Anwesenden und meiner Mutter

fam er auf mich zu und - ich mar leichenblaß geworden, als er auf mich zutrat - riß mich mit sich weg. Ich stieß ihn vor die Bruft, ich raufte ihm das Barthaar, ich bif ihm Die Bande . . . ich mußte nicht mehr, ob ich lebe . . . Bald darauf lag ich in unfrer Ruche im Blute: ich hatte mir ein großes Brotmeffer mit aller Macht in die Bruft gestoßen . . . Ich starb nicht . . . Meiner Mutter mußte ich nun Folge leiften: Gab einer von den Berren zwei Flaschen aus, fo hatte er bas Recht, im hintern Zimmer mit mir zu trinfen. Meine Mutter zwang mich bazu mit furchtbaren Schlägen . . . Da lief ich weg. Die Polizei nahm sich meiner an: ich fam in eine Befferungsanstalt. Aber was hatte ich denn getan? Ich entfloh dort bald, und ging an das erfte beste Theater, wo mich der Direktor fofort annahm, aber unter Bedingungen! Gab es benn auf ber gangen Welt feinen guten Menschen? Ich wollte, ehe ich mich ins Waffer fturzte, noch einen Bersuch bei meiner Mutter machen. Ich ging zu ihr und bat um Aufnahme. Meine Mutter, mein hubsches Gesicht betrachtend, ging drauf ein. Ich versuchte ein braves Madchen zu fein. Und fo trafft bu mich. Du warft ber erfte auf Erben, ber fur mich eintrat. Eine grenzenlose Liebe und Dankbarkeit will ich dir dafur bis jum Tode bemahren.

\* \* \*

Aber diese Liebe und "Dankbarkeit" wurde mir lastig. Ich schmiedete im stillen Plane, mich von ihr zu trennen. Endslich fiel es mir ein: ich schrieb meinem Vater, daß ich krank sei und mich in Kiel ein halbes Jahr erholen musse. Meine Eltern willigten ein, und am nächsten Tage saß ich, ohne von ihr Abschied genommen zu haben, auf der Bahn. Von Kiel aus schrieb ich ihr, daß ich nicht mehr zurück käme; sie möchte die Wohnung behalten, und Geld fordern, wann und wieviel sie immer gebrauche. Am dritten Tage erhielt ich den einzigen Brief, den sie je an mich geschrieben hat. Er lautete:

Innigst geliebter Fris!

Lebe ich denn noch? Daß Du von mir gegangen bist was That ich Dir und hast Deine Hanne nun zu todt gemacht will ich wie ein jung Kätzen ein Stein Nehmen und mir ins Wasser werfen. Gestern war die schlanke Mile bei mich die sagte die seinen Herrus sind immer so und lassen die Mädchens siten. Ich glaube es war ein Spaß von Dich innigst geliebter Fritz. Ich warte noch 8 Tage in meine Wohnung. Du kommst ja dann zurück. Das kann ich nicht glauben, daß Du Deine Hanne tödten willst.

Deine Dich Innigst liebende und fuffende Banne.

Uch was, Frauenzimmerpossen. Die wird schon balb auf meine Borschläge eingehen, bachte ich und warf den Brief auf den Tisch. Nach fünf Tagen erhielt ich ein Schreiben aus Hamburg mit dem Siegel: Allgemeines Krankenhaus. Ich öffnete ahnungslos und las die Unterschrift:

Prof. Dr. Bertuch, Chefarzt.

Und nun las ich ihn ganz:

Geehrter Berr Fehre!

Auf die Gefahr hin, indiskret zu sein, kann ich nicht umhin, Ihnen die folgende Angelegenheit ans herz zu legen, umso dringlicher ans herz zu legen, als vielleicht von Ihrem Kommen oder Nichtkommen ein Menschenleben abhängt.

Vor drei Tagen wurde und ein junges Madchen im schwersten Nervenfieber gebracht, das sich bis heute so gesteigert hat, daß ich das Außerste befürchte.

Ener Mohlgeboren haben, wie ich es an Diefer Stelle

und unter den gegenwärtigen Umständen aussprechen darf, in naherem Berhaltnis zu dem jungen Madchen gestanden.

Die mit dem Tode ringende Kranke ruft in den Delisien unaufhörlich Ihren Namen, und klagt in ihren Phanstasien, daß Sie sie verlassen håtten.

Eine Möglichkeit der Rettung mare, wenn Gie sich per-

fonlich hier einstellen murden.

Ich stelle daher ergebenst anheim, sich nach der einen oder andern Seite schleunigst entschließen zu wollen.

Hochachtungsvoll

p. p.

Mit dem nåchsten Zuge schon fuhr ich nach Hamburg. Welche qualvollen drei Stunden. Hatte sie mich denn wirkslich geliebt? War nicht Alles nur "Dankbarkeit"? War es denn nicht Alles nur befriedigte Eitelkeit gewesen? Nur das köstliche Gefühl, einmal aus den schrecklichen Bershältnissen, in denen sie bisher gelebt hatte, erlöst zu sein?

Am Hauptbahnhof nahm ich eine Droschke. Dem Rutscher ein Goldstück reichend, war ich in sechs Minuten am Mittelstor des großen Krankenhauses. Ich sandte dem Chefarzt meine Karte; auf der Stelle wurde ich vorgelassen. Ein feiner, blasser, klar und klug schauender Greis streckte mir die Hand entgegen: "Ich wußte, daß Sie kommen wurden, Herr Fehrs. Ich werde selbst mit Ihnen auf Nummer 243 gehen. Vor der Tür lassen Sie mich auf einen Augenblick hinein. Ich muß sehen, wie es steht. Vielleicht kann ich Schwester Toni und die Wärterinnen auf einige Minuten entslassen."

Wir gingen durch endlose Rorridore. Endlich blieben wir halten: "Bitte, bleiben Sie hier, bis ich wiederkomme."

Es war unheimlich ftill in dem großen Gebaude.

Der Professor öffnete die Tur und winkte: "Sie ist bei Besinnung und wird Sie erkennen. Außern Sie sich nicht laut und sturmisch. Behalten Sie Ihre Ruhe."

Und dann waren wir im Krankenzimmer. In einem Bett mit weißen Überzügen lag Hanne. Die Arme lagen bloß auf der Decke. Aus den kurzen schwarzen Haaren funkelten die Brillantohrringe, die ich ihr geschenkt hatte. Das blasse Gesicht lag, etwas zur Seite geneigt, in den Kissen . . . Nun wandten sich die grünen Eidechsenaugen langsam — ach so schwer — zu mir. Ich hielt mich nicht länger und brach an ihrem Bette schluchzend nieder . . .

Und eine schwache Stimme sagte: "Ja, liebest du mich denn?" (Sie sprach merkwürdiger Weise lieb,,e"st statt liebst.)

Ich konnte nicht antworten, ich mußte bitterlich weinen. Ihre weißen Bande umfaßten die meinigen. Sie zog sie an ihre Lippen und kußte sie. "Hanne, Hanneken, ich bleibe ja bei dir . . . Ich gehe nicht wieder weg" . . .

Das Madchen sah mich seltsam, groß, gluckselig an; dann sielen die Lider. Der Arzt führte mich sanft aus dem Zims mer.

Es wurde mir erlaubt, die Nacht bei ihr zu wachen. Sie kam nicht wieder zur Besinnung. Um andern Morgen nahm sie mir der gutmutige alte Knochenmann still aus den Urmen . . .

Und der Herbstmorgen war doch so schön, so frisch, so töstlich. Durch das geöffnete Fenster herte ich frohliche Kinderstimmen im Garten. Die Alsterdampfschiffe sandten ihre Pfiffe. Die Straßenbahnschellen klangen herüber. In den Linden hatten sich Hunderte von schwaßenden Staren versammelt. Und in all dieser Herrlichkeit und Frohlichkeit mußte das schöne Mädchen von der Erde.

## Das Richtschwert aus Damaskus.

Titus Althaus, vom Auswärtigen Amt auf ein Jahr in besondrer Angelegenheit der preußischen Gesandtschaft in Hamburg zugeteilt, saß an der Wirtstafel eines der großen Gasthöfe am Jungscrnstieg. Der Speisesaal lag nach der Alsterseite. Titus Althaus saß so, daß er durch die Scheisben sehen konnte. Irgend etwas mußte ihn draußen festshalten; er sah lange, unausgesetzt, weltabgewandt auf einen Punkt.

"Althaus, was haben Sie?" fragte ihn sein Gegenüber, ein Husarenoffizier; "seit Minuten sprechen Sie nicht."

"Die Landschaft draußen," erwiderte Titus, "nein, nicht die Landschaft, die Gewitterstimmung dort über der Loms bardbrücke erweckt in mir unerklärliche Gefühle. Sie bringt mir Vorahnungen, wie vor dem Weltuntergang: jene schwesfelgelben Wolken mit dem dunkelvioletten Streifen darunter— sehen Sie sich um, bitte."

"Aber wie kann sich ein Diplomat von einer Gewitterstimmung beeinflussen lassen. Das scheint mir unmöglich," sagte der Offizier, sich erhebend. "Wie ist es, treff ich Sie heut Abend im Stadttheater? Es wird Heinrich Bulthaupts "Eine neue Welt' gegeben."

"Ich habe Berhindrung, Breedenfeld. Ich kann Ihnen im voraus zusichern, daß Sie einen großen Genuß haben wersten. Ich las das Drama: Schwüle, drückende spanische Sommernacht und Funkelpracht und zuweilen ausbrechende Wut und sübliche Leidenschaftlichkeit, ein Paar treue blaue deutsche Augen, die unbeirrt —"

"Nun werden Sie auch noch Dichter, Althaus; das denk ich mir gefährlich für einen Staatsmann. Spanische schwüle Sommernacht und, wie sagten Sie doch, ein Paar treue blaue Augen ... Da fällt mir bei den blauen Augen ein, daß Sie mir ein auf Elfenbein gemaltes Bildchen zeigen wollten."

"Rommen Sie nur zu mir, lieber Breedenfeld, dann follen

Sie es in die Baud nehmen. Es steht auf meinem Schreib= tisch. Ich kaufte es bei einem Trodler in Tours."

"Und nennen es Fredegunde?"

"Ja, Fredegunde. Es bot sich mir für diesen Namen zwiesfacher Grund. Weil ich es in Tours kaufte, in dem Tours, dessen Bischof jener Gregor war, der und in seiner ungeschminkten, wahrheitsgetreuen Aufzählung all der merowingischen Greuel das furchtbare Weib überliesert hat. Einmal sagt er von ihr, er hat sie personlich gekannt, daß sie körperlich von unbeschreiblicher Schönheit gewesen sei: ein überzartes Geschöpf mit gleichmäßig weißer Gesichtsfarbe, mit schwarzen Haaren und den blauesten Beilchenaugen. Und dies anmuts volle Wesen, im schärfsten Gegensat, war von einer nicht zu zähmenden Mordlust besessen. Sie erinnern sich der Geschichte der Merowinger?"

"Offen gestanden, ich weiß nicht viel davon mehr wieder= jugeben. Nicht mahr: Bolfermanderung? Dann etwa funftes bis fiebentes Jahrhundert: Die Merowinger. Dann Bausmeierei, Pippin, Rarl ber Sammer; und ichlieflich bampft aus dem Berenkessel Karolus Magnus. Ift nicht fo ungefahr der Verlauf? Mein Geschichtsunterricht mar fehr traurig. Bis in die Prima hinein hatten wir denfelben Lehrer. Diefer, ein übereifriger Protestant, hat uns, außer ben eingeblauten Rahlen und Namen aus ber romischen und griechischen Geschichte, eigentlich nur immer Luther und Gustav Abolf vorgepauft. Wenn Sie also biesem meinem genoffenen Geschichtsunterricht, bem ich leiber spater burch Lesen nicht nachgeholfen habe, ju Bilfe kommen mochten, murde ich Ihnen dankbar fein. Besonders naturlich die fleine fufte Fredegunde, diefe reizende Teufelinne, empfangt mein Dhr, mein Sinn gern. Saben Sie Zeit und wollen Sie nicht allein fein, bann schnall ich wieder ab, und wir feten und bort in jene gemutliche Ede mit unfern Zigarren. Fredegunde, fteig auf! Doch vorher, erlauben Gie, Althaus: Rarl, noch zwei Benediktiner und den Kaffee" - - - - -

— "Das konnte ich Ihnen über die Merowinger er-

"Die Stunde verging mir wie eine Minute."

"Einmal, furz nachdem ich ihren Zeitabschnitt in meinem Geschichtsbuch beendet hatte, erschien diese ganze Sippe um Mitternacht in meinem Zimmer —"

"Donnerwetter, Althaus, muffen Sie aber eine Phantafie haben."

— "und es war durchaus keine Schauerfzene. Sie wollte sich nur bei mir bedanken, daß ich mich mit ihr so eingehend und, ich möchte sagen, liebevoll beschäftigt hatte. Denn Sie werden sich denken können, Vreedenfeld, wie sich seit jenen Tagen die Geschichtsschreiber gefreut haben, uns die Greuel mit allen möglichen Zusätzen niederzuschreiben. Es waren eben Tiere, diese Merowinger, das geb ich zu; aber Rasse sin ihnen."

"Entschuldigen Sie meine Unterbrechung: wie war es doch? die Merowinger besuchten Sie eines Tages auf Ihrem Zimmer?"

"Gewiß, sie alle traten vor mich hin mit ihren schön klingenden Namen: Chlotar, Arnulf, Kunibert, Sigibert, Aüftulf, Dagobert. In der Mitte stand die achtzigjährige Brunhilde, ihre vier kleinen Enkel, die sich ångstlich an sie herangedrängt hatten, beschützend wie vor giftigen Pfeilen. Und nun, als Alles versammelt war, öffnete sich noch einsmal die Tür, und Alles drehte die Köpfe dorthin, und Alles verbeugte sich tief, tief, nur Brunhilde nicht; und nie sah ich einen so tödlichen Blick des Hasses, wie ihn das Auge der Achtzigjährigen flammen ließ auf Fredegunde. Denn sie war es, die eben erschienen war und nun langsam, mit halbgeöffneten, lächelnden Lippen, durch den ihr ehrerbietigst Plat machenden Kreis auf mich zuschritt. Sie hatte die Arme auf der Brust gekreuzt."

"Althaus, Althaus, was ist Ihnen? Sie sind ja blaß geworden wie der Tod. Es greift Sie an. Wir sprechen von etwas anderm. Kommen Sie, wir wollen an die Luft."

"Ein sußes, schmales, blasses Gesicht mit marchenhaft duns felblauen Augen. Das schwarze haar fiel ihr über Schulstern und Nacken auf das weiße hemd. Und lächelnd, immer lächelnd, wie schwebend, zuweilen wie zögernd, kam sie langsam auf mich zu. Ich breitete weit meine Arme"...

\* \* \*

Herr Titus Althaus, der preußischen Gesandtschaft in Hamburg in besondrer Angelegenheit auf ein Jahr zugeteilt, zählte fünfundzwanzig Jahre. Borher schon hatte er den Botschaften in Rom und Petersburg als kaiserlicher Legastionssekretär gedient. Sein außergewöhnlich guter Bersstand, sein Wissen, sein Fleiß ließen bald seine Borgesetzen auf ihn aufmerksam werden. Trotz seiner Klugheit hatte ihm die Natur, eine seltene Mitgabe für den, dem sie scharfen Berstand geschenkt hat, ein weiches Herz gegeben und viel Phantasse. Auch bildete etwas Kindlich-Fröhliches, das zuweilen hervorbrach, einen wunderlichen Gegensatz zu seinem ernsten Wesen.

Sein Bater, aus einer alten Hamburger Großkaufmannssfamilie stammend, selbst für diese gute Hansestadt mit gesbietendem Bermögen, mit einem Bermögen von hundertdreißig Millionen, war früh gestorben. Als einziges Kind ward er, nachdem sich auch die Mutter zeitig in den Sarg gelegt hatte, der einzige Erbe des Reichtums. Aber nicht, so wenig menschlich und noch weniger hamburgisch dies erschien, nach Bermehrung seines Goldes wuchs sein Trachten. Er stubierte Jura, Cameralia und Geschichte, und trat nach glänzendem Eramen, durch seine Berbindungen leicht und gern aufgenommen, in den diplomatischen Dienst.

Bur Zeit sollte er in einer ein wenig frausen Angelegenheit zwischen dem Königreich Preußen und dem Freistaat hams burg, als geborner Hamburger und die Berhältnisse seiner Baterstadt genau kennend, an der Arbeit helfen, die kleine Unebenheit in möglichst gefälliger Weise zu glätten.

Bei feiner Berfenung, im Februar, hatte er nicht bas ererbte große, falt zurudgelegne Saus in der Stadt bezogen, fondern hatte fich in der alten, an der Flottbefer Chauffee liegenden Landwohnung eingerichtet. Dies Baus, im Em= pireftil, ju Unfang bes neunzehnten Sahrhunderts erbaut, war von feiner Entstehung an gleichfalls ber Familie ge= horig. Ein großer, fich bis an die Elbe erftrecender Garten mit prachtigem Baumschlag umrahmte das herrenhaus. hier wie in der Stadt blieben, bis auf des Pfortners Zimmer, jahrans jahrein die Fenster mit weißen Rollvorhängen verhangen. Beute aber maren fie braugen überall emporgezogen. In der inneren Ginrichtung hatte Titus nur die Anderung vornehmen laffen, daß er die Bande zweier Rebenraume eines Saales im ersten Stock, ber nach ber Elbseite lag, durchbrechen ließ. Dadurch war ein Riesenraum geschaf= fen, den er sich als Arbeitszimmer wohnlich machte. Winters und Sommers lag hier ein zolldicker, taubengraufarbner smyrnischer Teppich. Mus seiner Wohnung in Berlin, Die er stets behielt, wohin ihn auch immer der Dienst fenden mochte, war ihm, wie er angeordnet hatte, nur seine herrliche, mit großem Runftsinn von ihm zusammengefaufte Waffensamm= lung nachgefandt. Diefe hing an den Banden. Gie mußte das Entzuden des Renners fein. Befonders ein Teil da= von, Meisterstucke ber Quattrocentisten, übertraf jede Erwartung. Doch grade, auffallend genug, zwischen bie fem Prunt hing inmitten, außerst vorsichtig befestigt, ein etwa ein halbes Meter langes und funfzehn Bentimeter breites frummes Schwert. Es glich in feiner Geftalt, nur bag es größere Mage hatte, ben Sadmeffern unfrer Schlachter und Bausfrauen. Aber an den Enden hatte es nicht die holzer= nen Sandhaben, sondern es mar eine Sichel mit plumpem, von beiden Fauften zu faffendem Griff. Jeder, der die haar= scharfe Rlinge betrachtete, faßte sich unwillfurlich, hochst beforgt um das liebe Leben, an den Bals. Wunderbar, daß Dies wufte Scheufal grad umhangen fein mußte von hochster Runft.

Unter den vielen Sachen und Sächelchen auf dem Schreibtische stand das sauberst auf Elsenbein gemalte Vilden, das
Titus "Fredegunde" getauft hatte. In der Tracht des Empire, die Handschuhe bis über die Ellenbogen hinaufgezogen,
im weißen Gewande, über der linken Schulter ein Purpurtuch, das nachlässig zurückgeschoben schien, saß an einem
weißen Marmortischchen, auf dem eine große dunkelrote Rose
lag, ein Persönchen. Die kleine Dame lächelte kindlich, unschuldig. Auch die "märchenhaft veilchenblauen" Augen
lächelten. Merkwürdig andersweltlich, im Gegensaß zu den
Augen und dem ganzen blumenhaften Vilde, hoben sich die in
etwaß gewagtem Auspuß stehenden tiesschwarzen Haare ab.
Ein Löckhen, wie aus der Nacht gestohlen, siel über die
Stirn.

In dem einsamen Saale standen alle Fenster auf. Die Nachtigallen schlugen. Einsam hing das scheußliche Schwert unter all dem Prunk; einsam lächelte vom Schreibtisch aus, unschuldig, kindlich, Fredegunde nach dem Ungetum hin.

Und es brudte eine große Stille in bem weiten Raum.

\* \* \*

An einem Marzabend, an dem die Herren unterwegs ihre Winterüberzieher aufknöpften, weil es ihnen zu heiß wurde, an dem die Kinder in den engen Gassen auf dem Pflaster spielten, an dem große schwammige Frühlingswolken zogen, an dem der Krokus in den Borgarten der Borstädte aus der schwarzen Erde brach, an dem die Menschen zuweilen den Mund öffneten, um die Luft in langen Zügen einzuatmen — an diesem warmen Marzabend trat aus dem Papierladen von Gräger & Redlich auf dem Steindamm, wo sie Berskünferin war, die kleine, zierliche, elegant gekleidete Line Blunck. In der Haustür blieb sie stehn, um sich, ein Beilschensträußchen kokett zwischen die Lippen steckend, den linken Handschuh zuzuknöpfen. Als sie dies beendet hatte, nahm sie das Sträußchen wie eine Zigarre wieder aus dem Mund und ging nach dem GewerbesMuseum, dem nächsten Abs

fahrtspunkt ihrer Straßenbahn, um nach Altona zu fahren. Hier ließ sie oben in der Konigstraße halten und verschwand in einer Nebengasse.

"Mutter, Mutter," rief die kleine Line, als sie zu Hause in die Tur trat, "Mutter, er war heute wieder bei mir, zum elften Mal, ich habs gezählt;" und ohne sich des Regensmantels zu entledigen, zog sie eine Visitenkarte hervor und legte sie auf den Tisch. "So heißt er: Titus Althaus; aber was darunter steht, kann ich nicht verstehn."

Mutter und Tochter bogen sich über die Karte und besgannen zu buchstabieren: "Le — Le — Lega — ti — ons — sekre — tar."

"Was ist das, Mutter, mas hat es zu bedeuten?"

"Kind, Kind, der ist doch nicht von den Millionen-Althausend? Legationssekretär wird das gleiche sein wie Kommerzienrat oder Senator, irgend ein Titel für unsre reichen Kaufleute; vielleicht ähnlich im Rang wie der Bürgermeister. Aber wie kommst du zu der Karte? Erzähle doch."

"Als er heute Morgen den Laden verlassen wollte, versgaß er sein Portemonnaie. Ich merkte sofort, daß er es absichtlich hatte liegen lassen, um einen Borwand zu haben, wieder zu kommen. Als er gegangen war, durchstöberte ich es rasch; es enthielt zu meinem Erstaunen nur vier Mark fünfunddreißig Pfennig, nicht mehr. In einer Seitentasche lagen seine Bistenkarten; von diesen nahm ich die vorliegende. Nach einer Viertelstunde schon erschien er wieder, um nach seinem Portemonnaie zu fragen. Zum ersten Male brachte er mir ein Beilchensträußchen."

"Line, wenn er einer von den reichen Althausens ware?"

"Dann foll er mich heiraten."

"Bist du von Sinnen, Kind? Aber ich laufe schnell zur alten Jansen; die ist über zwanzig Jahre im Althausenschen Haus gewesen, und sie soll mir erzählen."

"Mutter, bu wirst boch nicht."

"Nun, ich denke, wir kennen uns. Du wirst wissen, wie ich das auf Umwegen bald bei der alten schwathaften Person

S. IV,17

erfahren werde. Borsicht jest, Line! Du weißt, wie alle Manner sind, und besonders die vornehmen Herren."

Das Tochterchen schlug eine helle Lache auf, und die Mutter fiel ein. Dann entfernte fich die Mutter.

Die kleine hubsche Line schalte sich aus ihrem Frühlingsmantel, nahm den Rapotthut ab und setzte sich. Die Beine streckte sie weit vor und ließ die Füßchen, an deren Stiefeln bei etwas heraufgezogenem Rleidsaum die zwölf Anopfe in Sicht kamen, auf einem erhöhten Schemel ruhen. Ihre Kande überkreuzten sich im Schoft.

Während sie so halb lag, halb saß, verfinsterte sich ihre Stirn. Den Ropf nach unten gebeugt, schlossen sich mehr und mehr die "märchenhaft blauen Beilchenaugen". Nur eine schmale Rige ließ noch die ganz schwarz gewordenen Augapfel erkennen. Sie hatten die Farbe ihres nachtsichwarzen Haares angenommen.

Eine Rate lauert so, halb wie in Traumen, und boch mit spigem Dhr jedes Gerausch horend.

Wer sich aber zu ihr niedergebogen hatte, ware entsetz zurückgeprallt: er hatte die Augen einer Morderin zu sehen geglaubt.

Nach einer kleinen Stunde war die Mutter zurückgekehrt. Ihre Freundin, "die alte schwathafte Jansen", hatte ihr bis aufs Titelchen die Althausenschen Familienverhältnisse auseinandergesetzt, und ihr vor allen Dingen, ohne daß sie ahnte, wie nahe es die Fragerin zu interessieren schien, genau berichtet über Titus. Und Alles stimmte.

Bis in die Nacht hinein faßen Mutter und Tochter im lebhaftesten, flufternd geführten Gefprach.

"Und was willst du mit Josef Hartle tun?" fragte bie Mutter, die Unterredung beendend.

"Ihm noch heute Abend den Laufpaß geben," antwortete ohne Zogern das Tochterchen.

Josef Bartle, ein Burttemberger, Kommis im Sause Behrendsen & Gohne, war der zur Zeit in Gnaden aufsgenommene Brautigam der hubschen Stahlfedernverkauferin,

nachdem sie sich vorher vorsichtig durch eine der zahlreichen Unskunfteien vergewissert hatte, daß seine pekuniaren Bershältnisse in der Heimat nicht ungunstig genannt werden konnten.

Line Blunck faß und schrieb:

Lieber Josef!

Ich habe mich entschlossen, unsere Berlobung aufzusheben. Bitte, sende mir meine Briefe. Ich schicke Dir morgen die Deinigen. Wegen der kleinen Geschenke, die Du mir gemacht hast, und die Du doch nicht brauchen kannft, bitte ich Dich, sie mir zu belassen.

Line machte eine Paufe, und dann schrieb sie sicher und fest und ohne abzuschen weiter:

Solltest Du versuchen, durch Freunde nahere Auskunft zu erlangen bei mir, so sage ich Dir, es nütt nichts. Ich habe Dich geliebt. Und von wegen selber bei mir nachsfragen, rufe ich Dir ins Gedachtnis, daß es im Strafsgesethuch einen Paragraphen gibt: Hausfriedensbruch.

Line B.

Und dann trug fie noch nachts ben Brief nach bem nach: ften Postkaften.

\* \* \*

Richtig, die kleine Line hatte es erzwungen: Titus ging zum ersten Mal, doch nicht Arm in Arm, am hellen Tag an ihrer Seite. Das Ziel war eine Wirtschaft in Villerhube. Und noch dazu zog heut ein Sonntag durch die Lande. Zwar hatte Althaus nicht alle Vorsicht außer Acht gelassen. Sie trafen sich, den lebhaften Straßen und Verkehrspläßen fern, am Hauptbahnhof, um von hier aus ihre Wanderung anzustreten.

Bisher hatte er nur immer Stelldichein mit ihr gehabt nach Eintritt ber Dammerung und meistens in lacherlich

weiter Entfernung von Hamburg-Altona. Erft lachte bas Mabel über seine Angstlichkeit, dann argerte sie sich darüber; und heut nun, endlich, war es ihr gelungen, mit ihm burch den Sonnenschein zu pilgern.

Titus Althaus kannte das Leben. Er wußte, daß alle seine Freunde und Bekannten, wohl ohne Ausnahme, kleine Techtelmechtel hatten, daß sie dabei gleichsam in der Tarnskappe staken. Aber tropdem sträubte sich sein Innerstes dagegen, von seinen Grundsätzen, nach denen er lebte, die ihm nur die "gute Gesellschaft" erlaubten, abzuweichen.

Er war besiegt: er liebte die Rleine wie unfinnig. Vor den Pfeilen der Liebe sinkt Alles in den Staub; gegen die Liebe halt nicht die festeste Klammer und kein Verschluß des Willens. Und so hatte er nachgegeben und schritt, wenn auch ein wenig eingeschüchtert und verschämt und angstliche Blicke nach allen Seiten werfend, neben der entzückend gestleideten Line. Der sonnevollste Maitag tat das seinige. Plöplich, wie von hellsten Farben erfüllt, wurde Titus ganz vergnügt; seine knabenhafte Fröhlichkeit brach durch. Er ware mit seiner Vegleiterin in die Hölle gegangen.

Zum ersten Mal sah er sich mitten im "Bolf". Kommis, Arbeiter, Handwerfer, Lehrlinge, "frei habende" Hausstnechte, alle jene, die die Woche durch hatten hart arbeiten mussen, schöpften Luft, trugen den Bratenrock, saßen in bester Stimmung und frohster Laune vor und in den Aneipen. Ilberall rollten die Regelfugeln, überall bemerkte er, wie die Bater, womöglich in beiden Armen oder an den Handen ein sonntäglich gepußtes Kind, neben ihren Frauen gingen, die das Rollwägelchen vor sich hinschoben, in dem das Jüngste schlief oder, mit einem Spielzeug, mit der Flasche, mit einem Gummipfropfen in den Patschchen, lachte oder weinte. Und wie glücklich Vater und Mutter auf das Nesthäkchen schausten. Wie alle Augenblicke die kleine Karawane hielt, daß irgend ein Kissen zurecht gerückt, irgend ein lästiges Band, eine zu enge Schnürung beseitigt würde.

Ladiende, hubsche, adrett angezogene junge Madden: Fa-

brifarbeiterinnen, Nahmamsellchen, Schneiderinnen begegneten ihnen oder überholten sie, die langsam schreitenden. Alle diese jungen Geschöpfe hatten sich sechs Tage auf diese Stunden schon gefreut: heut dachten sie nur daran, sich möglichst gut zu amüsteren, möglichst den Staub abzuschütteln, den sie geschluckt und aufgefangen in der schweren Arbeitswoche. Lechzend schienen sie den Tanzböden, öffentlichen Garten und Belustigungsorten zuzueilen, dort ihre Liebhaber erwartend, oder neue Bekanntschaften zu suchen: Die Liebe, die Liebe sollte ihnen einen geringen Ersat bieten für all die Fron des Werkellebens.

Zuweilen fuhr an ihnen ein Vourgeois mit seiner hochs mutig gewordenen Familie vorüber. Ihren Pferden konnte es meist angesehen werden, daß sie nur an Feiertagen das blanke und oft reiche Geschirr trugen.

Nun betraten sie den Viller Ausschlägerdeichweg.

Rechts fingen bald die alten, soliden gandhaufer an mit ihren Prachtgarten. Bier wohnten Menschen seines Standes, denen, wie auch ihm, die Sonn= und Festtage die lang= weiligsten waren. Binter ben Villen lag ein großes Flachland, das fich bis an den Berlin-hamburger Bahnkorper ausdehnte. Und die Lerchen fangen ba, und die Droffeln floteten in den Garten. Ginmal blieben fie am fcmiede= eifernen Gitter einer folchen altmodisch gebauten Billa fteben: fie und ihre Umgebung lag totenstill. Ein Quell, ein Strahl, fich aus einem fteinernen Lowenrachen ergießend, platicherte fühl durch ben Schatten der majestätischen Ulmen, Die ihn umstanden. Rein Bewohner ließ sich sehen; nur ein Reitfnecht in Bemdsarmeln Schritt über den Sof, und fullte fich am Quell in gebucter haltung ben Mund mit bem falteften Baffer. Gine trage Pfanhenne, von ihm mit flatichenben Banden aufgescheucht, geriet in schnellere Gangart. 2118 er verschwunden mar, muchtete wieder die Stille alluberall.

Line hatte Titus versprochen, ihn nicht in irgend eine muste Wirtschaft zu führen.

Sie waren angelangt: und in der Tat: wie sich das alles harmlos und gutmutig machte. Kein Larm, fein Gesichrei ließ sich horen. Viertrinkende Philister hielten sich im Garten auf, wo italienische Ballonverkäufer umhersjögerten und eine Schaukel von zahlreichen Kindern jubelnd belagert wurde. Aus dem Saal rechts der Haustur, nach der Straße zu, tonten Tanzmusst und im Takt schurrende Sohlen. Und Titus Althaus zog die Tarnkappe vollig über.

Die rasende Tanzlust der Hamburgerinnen und Schleswig-Holsteinerinnen in den unteren Ständen und bei den Bauern wäre durchaus unerklärlich, wenn sie diesen Nordländerinnen nicht ein Ersatzu sein schiene für die Schwere, Berschlossenheit, ja Dumpsheit und Schwerfälligkeit ihres Charakters; ein Ausweg, ein Schlupfloch. Freilich, auch der ewig trübe Himmel, der unaushörliche Regen, die schlafende Landschaft: Alles reizt dazu, in irgend etwas wenigstens des Lebens pulsierende Seite zu erwischen.

Welch ein Gewoge sah Titus, als er die Saalschwelle überschritt. Grade drehten sich die Paare in einem Schnells walzer. Aber kein derber Ausruf, kein Gekreisch, kein rohes Durcheinander empfing ihn. Und wie alle diese lustigen Pußmacherinnen, und was immer diese flinken Mådel für ein Gewerbe haben mochten, tanzten! Die uralte Balls und Ballettmama Terpsichore hätte ihre helle Freude gehabt. Taussend noch mal, war das eine Sicherheit in den Bewegungen, wenn auch die Grazie diesen Fraulein nicht allen als Patin gestanden hatte.

Dhne sich lange zu besinnen, faste Titus sein Mådchen und stürzte mit ihr in den Wirbel. Aber ein so begeisterster und gewandter Tanzer er sein mochte, dies Tempo nahm ihm den Pust; er hielt atemlos inne. Und zum erstenmal, seit er sie kennen gelernt, lachte Line Blunck, die wie ein Federchen ihm im Arm gelegen hatte.

Aber er tanzte weiter. Die spatern Tanze waren ruhiger. In den Paufen, in denen seine Begleiterin nicht wenige Glafer Limonade genoß, trank er Grogk; doch der Rum, der

Rognak, der Arrak, mit denen allen er die Mischung vers sucht hatte, machten ihn durch ihre Fürchterlichkeit erschaus dern.

Immer vergnügter murde er und fein Damchen, mit bem er sich ausschließlich herumschwang. Ginmal, als ein Contre gur Ausführung fam, tangte er auch Diefen mit. Er ahnte nicht, daß feine drei Genoffen ihn erfannt hatten. Gein Gegenüber, ein junger Sausfnecht, Diente bei einem feiner Bermandten. Bur Rechten machte Die Schritte und Bindungen und Verbengungen ein Kramerlehrling aus Blanfenese, der ihn oft, da er nicht weit von diesem hugeligen Stadtchen wohnte, gesehen hatte. Bur Linken ftolperte ber Beiger eines der wingigen Elbdampfer, mit dem er ab und ju von hamburg nach Teufelsbrud und umgekehrt die Fahrt gurudgelegt hatte. Und eine Gefunde wollte es, ben Beiger betreffend, bei ihm aufbligen, als habe er ihn irgendwo schon getroffen. Doch nicht bas rufgeschwarzte Beficht eines Beis gers, bas zuweilen, um Luft zu ichnappen, aus dem Reffelraum auf Deck erschienen? Rein, nein - und ber Gedanke mar verschwunden. Das muß gesagt werden: die drei dachten, jeder fur fich, anstandig und taktvoll genug, daß fie fich Titus nicht zu erkennen gaben. Gie alle hatten benselben Gedankengang: Wie, ift das nicht ber feine, reiche Berr Titus Althaus? Wie fommt ber hierher? Dun, eine fleine Liebe. Er glaubt, feiner fehe ihn hier, fo wollen wir ihn auch nicht ftoren; Die vornehmen Berren wollen auch ihr Madchen und ihr Beranugen, wenn freilich wir uns. in feiner Lage, bequemer einrichten murden.

Eine wie ganz andre Reihenfolge und wie ganz andre Wendungen hatte diese Quadrille, als wie er sie sonst bei Hofe und auf seinen Ballen gewohnt war durchzuführen.

Innerlich machte er sich lustig darüber, wenn die "Herren" ihre "Damen" zu Platz brachten. Dieser Schluß: als wenn sie ihren Schönen mit einem heftigen Schwung noch zuguter-letzt den linken Arm ausreißen wollten.

Und Titus Althaus murde immer vergnügter.

Er konnte nicht widerstehen: und so bat er, seine ewige Tanzerin sißen lassend, eine schlanke Blondine, die, wie er bemerkt, ihn schon langst beobachtet hatte, mit ihm anzustreten. Es gab einen Walzer in rasendem Tempo. Hims mel, wie tanzte das Mädel wundervoll. Während ihm die kleine Line nur bis an die Schulter reichte, war die schlanke Blondine gleich groß mit ihm. Und wie sie sich ihm gab; wie sie sich, ohne daß er tragen mußte, ihm anschmiegte. Ihm kam der Wunsch, ohne Pause mit ihr durchzuwalzen bis zum Schweigen der Fiedeln. Es war ihm wie eine Seligskeit, sich so ohne Unterbrechung zu drehen. Seine Tänzerin flüsterte ihm zu: "Sind Sie mit Line Blunck gekommen?" Sie hätte ihn zu gern für sich gehabt. Aber da geschah etwas Unerhörtes:

Die fleine Line, fich vor Gifersucht verzehrend, hatte fich mehr und mehr, wie jum plotlichen Borichießen, vorgebeugt, die weiß gewordnen Lippen zusammenpreffend, Die dunkelblauen Beildzenaugen zu einem Ritchen fneifend; und - ein Sprung von ihr in den fich drehenben Rreis, ein Wegreiffen bes Maddiens aus Tituffens Urmen, ein Niederschleudern der Tangerin und ein Fauft-Schlag ihr ins Gesicht und ein hastigftes Fortzerren bes ganz= lich versteinerten Althaus - alles bas war die Sache einer Gefunde. Die Mufif horte mit einem greulichen Mißklang plotlich auf, der Tanzmeister sturzte wie ein mutender Lowe an Die Stelle, garm ertonte und ichallendes Belachter, Be-Schrei und Weinen bes fich muhfam erhebenden Blondchens. Der Rapellmeister fannte foldje Gzenen. Er hob den Taftstock, und, sozusagen einfadelnd mit einer gewundnen Schleife: lalalala, lalalala, la, la, fiel die Mufif in Die alte Beise wieder ein. Und Alles ging wieder feinen Gang; nur die Schlanke wollte fich noch nicht beruhigen und hatte ein von ihr zur Rache angeflammtes Anauel um fich verfammelt beim nachsten Schenftisch.

Unterdeffen hatte bie zornspruhende Line ihren Titus unter einer Flut wenig ichon flingender Scheltworte haftig weiter-

gezogen. Jest standen sie, ohne zu wissen, wie sie dahin gestommen waren, in dem stillen Garten, den sie vorhin durch das Gitter betrachtet hatten. Welche Ruhe hier. Die Nachtisgallen schlugen. Der Quell plauschte stark hörbar. Der Hamburg-Berliner Nachtzug rasselte in der Ferne. In der Billa war es dunkel; nur durch ein weit geöffnetes Fenster konnten sie im erhellten Zimmer eine weißhaarige Dame lesen sehen.

Als endlich Titus zur Besinnung gekommen war, sagte er dumpf: "Geh, Line, ich will allein den Weg nach Hause sinden. Wir sehen und nicht mehr. Ich habe genug ein für allemal von diesem Auftritt. Geh nun, geh."

Sie stand starr und eigensinnig; dann fing sie leise an zu schluchzen und ging. Noch einmal wandte sie sich zu ihm: "Du mußt die Straße weiter verfolgen, bis du an die Blaue Brucke kommst. Die führt dich nach Horn. Wenn wir den Weg zurückgingen, den wir gegangen sind, wurden wir von dem schlechten Frauenzimmer und ihrem Anhang überfallen werden."

Und sie ging, erst zogernd, dann eiliger, ohne sich nach ihm umzuschauen, weg.

Titus blieb, gånzlich ernüchtert, eine Weile stehn. Als er die Straße gewonnen hatte, fiel ihm die ganze Schwere seiner Lage aufs Herz. Er besaß nicht so leichten Sinn, sich den unangenehmen Zwischenfall, der allerdings, war er bekannt geworden, für ihn hatte unerquickliche Folgen haben können, aus dem Ropf zu schlagen. Das nahm er sich bestimmt vor, sich nicht weiter mehr mit der kleinen Line einzulassen, die ihn in so roher Weise bloßgestellt und lächerslich gemacht hatte.

Als er die Brude überschritten hatte, hörte er hinter einem Baume ein Wimmern. Beim Hinsehen entdeckte er, zusammengekauert, das Mädchen. Jedenfalls hatte sie ihn hier erwartet; das hatte er sich sagen mussen. Weibertranen. Welcher Mann kann ihnen widerstehen? Er hob sie liebes voll zu sich, und sie wanderten schweigend nebeneinander.

Bor einer Wirtschaft hielt eine leere Droschke. Titus wollte versuchen, sie zu mieten, denn ein noch stundenlanger Weg stand ihm bevor. Als er in das Restaurant blickte, um den Kutscher zu finden, sah er die Rehrseite des frohslichen Sonntags: Drei Arbeiter spielten, mit furchtbarem Knöchelhautverlust, das heilige Nationalspiel der Deutschen, Stat; ein junges Weib mit einem schlafenden Kinde saß geslangweilt, übermüde neben ihnen. Sin stark Betrunkener, der seinen Kopf auf die Hand stützte, ohne daß es ihm geslang, ihn aufrecht zu halten, murmelte unverständliche Worte vor sich hin. Das Haar hing ihm in die Stirn, seine Augen waren geschwollen und gerötet, der Blick gänzlich verschwomsmen. Ein Liebespaar, ekelhaft zu beobachten, vertiefte sich in die zuckersüßesten Kusse.

Weg, weg! Gegen ein Zwanzigmarkstück riß der gefundne Rosselenker freudig den Schlag auf, und Titus Althaus und Line Blunck suhren, ohne daß ein Wort zwischen ihnen gewechselt wurde, nach der Palmaille in Altona. Und ohne sich die Hand zum Abschied zu reichen, trennten sie sich. Titus mußte noch eine Stunde brauchen, ehe er sein Landshaus erreichte. Line Blunck war schon nach wenigen Schritzten in der Königsstraße.

Bu Hause angekommen, klagte sie der Mutter ihr Leid; und beide beratschlagten bis in den fruhen Morgen, wie sich die Sache noch zum Guten wenden lassen könne.

\* \* \*

Vier Wochen waren vergangen. Ein heißer Junitag belästigte Hamburg und die Herzogtümer. Bor dem Roland der kleinen, in der Nähe Hamburg-Altonas liegenden Stadt Wedel, der einer versteinerten Kaffeemühle nicht unähnlich sieht, stand Titus Althaus. Lächelnd über das Ungeheuer, wandte er sich und trat in das naheliegende Wirtshaus, bestellte im Durchschreiten des Flurs ein Glas Vier in den Garten, und fand dort an dessen Eude eine Laube, in der er sich niederließ. Nach einer halben Stunde erschien Line Blunck, schritt erregt vorwärts, und zögerte erst in ihrem Gange, als sie Titus erblickte. Dunkelrot übergoß ihr sußes Gesichtchen, und aus den großen Märchenaugen strahlte die Sonne in Gluck aufgegangener Sehnsucht.

Sie hatten sich in den letten vier Wochen, seit jener Nacht in Billerhude, nicht gesehen. Titus hatte jede Unnaherung verweigert. Endlich, als sie flehentlich gebeten, ihn zum letten Mal sprechen zu durfen, waren sie, nach seiner Einswilligung, in Wedel heute zusammengetroffen.

Titus hatte in den vier Wochen harte, schwere Kampfe durchgekostet. Immer wieder drangte es ihn zur kleinen Line mit aller Macht, und immer wieder half ihm das widers wärtige Vild aus der Nacht in Villerhude, seine heiß aus gestreckten Arme sinken zu lassen. Unerträglich blieb ihm die Erinnerung daran: wie entwürdigend für einen Mann, von einem Weibe so behandelt zu werden, gleichsam auf offner Straße, vor allen Leuten. Gleichgültig schienen ihm hier die Beweggründe: Eifersucht, Ibereitelkeit, Herrschssucht, Eigenliebe.

Aber auch das Madchen hatte schwer leiden mussen. Bitter bereute sie ihre Übereilung; aus dem Marmorherzchen,
das sie bisher den Mannern gezeigt hatte, sprang ein immer
heißerer, glühenderer Quell der Liebe. Titus, mit seinem Ernst, mit seiner Bestimmtheit, machte sie demütig. Und
von Tag zu Tag mehr liebte sie ihn und sehnte sich an sein Herz.

Nun saßen sie in der Laube. Titus bezwang sein Blut, das stürmisch werden wollte. Er blieb gleichmäßig ruhig. Sie sprachen hin und her, bis endlich das Mådchen herausplatte: "Wenn das nicht geschehen ware in Villerhude, hattest du mich dann geheiratet?"

"Nein," erwiderte Titus. Und der weiche, mitleidsvolle, gutherzige Mensch sprach das Wort im Ton verlegend und hohnisch.

Und wieder geschah es, daß das Madchen, im langsamen Sich-Zurucklehnen, blaß wie der Tod wurde; zuerst in den Lippen. Die Angenlider schlossen sich fast ganz, und die Beilchenfarbe wurde zur schwarzen; und sie sah ihn mit solchem Morderblick an, daß er sich innerlich entsetze.

Und es war ein Schweigen eine Minute lang.

In dieser Minute ließ sich das Geräusch der Außenwelt hören: ein Wagen kam rasch angefahren. Der Kutscher hielt, so schnell er die Pferde aufhalten konnte. In Gedanken mußte der Hörer schen können, wie sich mit aller Wucht und Kraft der Fahrer zurücklegte, um die Tiere zum Stehen zu bringen. Und eine Stimme rief einem Vorübergehenden zu: "Du, Hannes, wes so god un lang mi mal de Pietsch up; de is mi ebn runnerfalln."

Ein Fenster wurde im Wirtshaus geöffnet, und ein kreisschendes Weib schrie argerlich: "Trina, Trina, wa bliffst bu denn, Deern."

Bon einem Bogelchen in der Rahe der Laube klang uns aufhörlich ein angstliches Piepen.

Das Linchen war wieder zu sich gekommen. Sie hatte sich bezwungen. Doch ihr Gesicht blieb aschfahl. Sie ershob sich und trat vor Titus hin:

"Du hast mich früher oft gebeten, daß ich mit dir ginge, um dein Landhaus und den Park zu schen. Ich verweigerte es stets. Nun . . . da Alles aus ist . . . zwischen . . . uns: jest bitt ich dich, zeige mir, ehe wir uns für immer trennen, deine Wohnung. Dann will ich dich nicht mehr belästigen. Und," fuhr sie hastig fort, "laß mich abholen in deinem eignen Wagen."

"Ja," antwortete er frei, gut, herzlich; "es ist das lette Mal. Morgen Abend um sieben Uhr halte ich mit meinem Wagen am Siegesdenkmal in Altona und will dich dort erswarten. Und wie eine Fürstin will ich dich empfangen in meinem Hause."

Da fiel fie ihm zu Fugen und umflammerte feine Rnice;

dann riß sie feine Sande an sich und bedectte fie mit brennenben Tranen, mit dem glubenden Strom ihrer Liebe.

\* \* \*

Die Nacht hatte das Linchen nicht geschlafen. Schon früh am Morgen war sie aufgestanden und bereitete den ganzen Tag ihren Anzug für den Abend vor. Um vier Uhr nachs mittags stäubte der erste Puder, brannten die Flämmchen für die Brennzangen. In das kostbare Brauthemd, das sie und die Mutter in ihrer Verblendung angeschafft hatten, das sie heute tragen wollte, goß sie oben in den Spiseneinsatzwei Tropfen köstlichen Wohlgeruchs, der ihr, wie so mansches andre reiche Geschenk, von der freigebigen Hand Titussiens verehrt worden war. Sie sah wie ein bis auf den Punkt geschmackvoll und einfach gekleidetes Prinzeschen aus. Um sechs ein halb schied sie von der Mutter mit einem herzelicheren Gruß und Kuß, als sie ihr sonst beim Abschied zu

bieten pflegte.

Auch Titus hatte schlecht geschlafen; eine unerklarliche Unruhe peinigte ihn bis jum Abend und ließ ihn nicht jum flaren Denken kommen. Zehnmal wohl durchwanderte er alle Gale und Zimmer, ordnete immer noch mehr Lichterfullung, wo es irgend möglich war, an, traf Zubereitungen wie jum Empfang einer Ronigin. Als er fich jum Weggehen anschickte, befahl er einen eleganten Bagen, den er nicht oft benutte, ju fieben Uhr an bas Siegesbenfmal. Er ging ben weiten Weg bis dahin, statt zu fahren. Biel zu fruh mar er an Ort und Stelle. Um fich die Zeit zu vertreiben, besuchte er einen am Westende der Palmaille erhöhten Aussichtspunkt. Dort fette er sich unter bie Stammgafte: Urbeiteloje und meift ganglich Bertummerte und Beruntergetoms mene, die hier, halb verhungert, juruckgebeugt, in sich gefunten, auf ben Banten schliefen oder mit hoffnungelosen, glanzlosen Augen in die Ferne ftarrten. Unter ihm, im Safenstud, das er überfehn tonnte, arbeiteten auf einem augenscheinlich hohen Steindamm lautlos funf bei einander

stehende Riesen-Dampfkrahne. Keine Menschenhand war sichtbar: kurze, rasch ausgestoßene weiße Rauchwölkchen: dann drehten sich die Maschinen ruhig wie auf dem Teller. An den langen Bogel Greif-Hälsen saß der Schnabel. Der Schnabel trug eine Kette, und diese, unsichtbar geleitet, Kohlenstörbe. Und die leeren Körbe schwenkten ohne Schwankung nach außen, rasselten, für Titus unhörbar der Weite halber, hinunter in das nicht sichtbare Schiff, wurden gefüllt, hoben sich und schwenkten dann nach der Landseite, wo sie sich in Süterwagen — auch diese waren nicht zu erschauen — mit einem Kippen wieder von selbst entleerten. Das kam ihm heute so unheimlich vor: dies geräuschlose Arbeiten der Maschinen, ohne daß die belebende Menschenhand zu entdecken war.

Indessen war der Wagen am Siegesdenkmal angekommen, hatte Rehrt gemacht, und hielt mit den vier wogenden Pferdestirnen nach Ottensen zu.

Selten wird in Hamburg-Altona ein Biererzug gesehen, selten ein glanzendes, prunkendes Geschirr. Es liegt das in dem foliden Reichtum, der sich hier mehr als in andern Weltstädten im Innern der Hauser kundgibt, statt sich draußen zu zeigen. Es liegt in einer gewissen Bescheidenheit und gleichgultigen Zuruckhaltung des Hamburg-Altonaer Millionars; es widersteht ihm, außerlich zu glanzen.

Bon dieser Bescheidenheit hatte auch Titus, trop seines Berkehrs im high life aller Lander. In die linke Ecke seines Coupes gedrückt, ließ er sich lieber von zwei Pferden ziehen als von vieren. Heute wars ihm, vielleicht auch in der Laune eines Grandseigneurs, darauf angekommen, zwei Pferde mehr vorspannen zu lassen, und so hatte er die erst vor wenigen Wochen gekauften Trakehner Hellsüchse bestohlen.

MIS er auf sein prachtiges Gespann zuschritt, lachte ihm, bem ausgezeichneten Fahrer, dem Pferdeliebhaber, das Berg.

Der Diener, der ihn hatte nahen sehen, stand schon am Schlag. Mit Titus auf die Minute traf auch, mit dem

Anstand einer jungen Herzogin, die kleine Line ein. Als die beiden eingestiegen waren, setzte sich das Gefahrt in jenen gleichmäßig halbschnellen Trab, der die Hineingrußenden kaum mehr das dankende Hutabziehn erkennen läßt.

Rutscher und Lakai saßen vorn, wie sichs Dienern eines großen Herrn ziemt: gradaus schauend, gleichgültig, hochsmutig, ja etwas brutal (weg da, Plebs!). Nur einmal machte der Rutscher eine ganz kleine Ropflinksdrehung und kniff das linke Auge zu, und zu gleicher Zeit machte der Lakai eine kaum bemerkbare Ropfrechtsdrehung und kniff das rechte Auge zu. Und über ihre Nasen fort sah das offen gebliebne Auge des Einen das geschlossen des Andern. Und dann schauten sie wieder mit würdigem Ernst, ohne mit einer Miene zu zucken, gradeaus.

Und blumenhaft, mit dem feinsten Anstand, in nachlässig graziöser Haltung, lehnte die Kleine sich in die Polster, als hätte sie von der Wiege an nichts andres gekannt. Titus hielt es für unerheblich, sich öffentlich mit ihr zu zeigen; war es doch nur für die eine Fahrt. Er wußte, daß die Menschen acht Tage reden würden; dann aber ist Alles versgessen. In Metropolen denkt man nicht kleinlich und engsherzig wie in Landstädtchen, hat auch wahrlich keine Zeit dazu.

Der Haushofmeister, ein alterer, ernstblickender, grauhaariger Herr, empfing sie mit einer tiefen Verbeugung im Haupttor des Hauses. Althaus bot der vollendet grazienhaften Erscheinung neben sich den Arm und führte sie gleich rechts in einen Speisesaal. Hier nahmen sie ein kleines Essen ein. Bedient wurden sie von einem jungen, glattrasierten, kurzschwarzhaarigen Herrn in Frack und weißer Halsbinde. Das Mädchen war außer sich vor Staunen, aber sie ließ es sich nicht merken und tat, als ob sie das alles seit ihrer Kindheit her kenne. Schweigend, rasch, völlig lautlos servierte dieser junge, glattrasierte, kurzschwarzhaarige Herr in Frack und weißer Binde. Titus war die Aufmerksamkeit selbst: er legte ihr hin und wieder mit besondrer Artigkeit cin gutes Stuckhen auf den silbernen Teller. Sie ließen, so fein, so hell und doch so leise, die Glaser klingen, ohne daß ein Wort gesagt wurde, und er redete ihr zu keiner Speise, zu keinem Trunke zu. Aus einem Strauße nestelte er eine besonders schone rote Nose und bat sie, sich diese ins Haar zu stecken.

Nur als Artischocken gereicht wurden, wußte sie nichts damit anzufangen und berührte sie deshalb nicht, geriet aber nicht in Verlegenheit, sondern meinte gelassen, daß ihr dies

"Dbst" von jeher verhaft gemesen sei.

Titus bat um die Erlaubnis, die Tafel aufzuheben; und ihr wieder den Arm bietend, gingen sie durch ein Nebensimmer in den Garten. In der geöffneten Flügeltür stand der junge, glattrasierte, kurzschwarzhaarige Herr im Frack und weißer Binde. Titus sagte im Borbeigehn zu ihm: "Une paire de gants, Charles!" Was wird nun geschehen, fragte sich das Linchen. Was mag er ihm wohl gesagt haben, noch dazu in einer fremden Sprache? Aber es geschah nichts Besonderes. Der junge Mann brachte nur für Titus ein Paar frische Glacehandschuhe.

Nun führte er sie durch den ausgedehnten Park, der sogar kleine Walder in sich zu schließen schien. In den Treibereien und Palmenhäusern sprangen wie von selbst die Turen auf, wenn sie sich naherten, und doch zeigte sich kein Mensch.

Auf einer Anhohe, die ziemlich schroff zum breiten Fluß abfiel, blieben sie stehen und versenkten sich in die weite Aus-

sidyt.

Eine starke Schwüle druckte. Der Himmel war gleiche mäßig aschgrau überzogen; nur über Harburg schob sich in unmerklicher Bewegung eine rabenschwarze Wolkenwand, hinter der es unaufhörlich leise donnerte.

Als hamburger Kinder kannten sie jedes Dorf, jede Insel, jeden Turm.

Es ebbte.

Titus fragte seinen Besuch unvermittelt, ob sie wohl, wenn ihre Sterbestunde gekommen fei, bei Flut oder Ebbe

bie Lippen für immer schließen würde; in einer dieser Zeiten müsse es doch geschehn. Das Mädchen antwortete nicht; sie lehnte sich schauernd an ihn an. Er hatte um dies heftige, sonderbare, blütenschwellende Geschöpfchen den Arm gelegt und sie an sich gezogen. Aber da fiel ihm wieder die unselige Nacht in Billerhude ein, er ließ den Arm sinken und stand wieder verbindlichshösslich neben ihr. In diesem Augensblick fühlte sie, daß es zu Ende gehe mit seiner Liebe, daß sie niemals ihn erringen würde, und sie beschloß — Alles war von ihr in der letzten Nacht bis auß Schlußpünktchen überlegt — daß er sterben müsse; und mit ihm, kurz, unsmittelbar nach ihm, wollte auch sie der Welt ihr letztes Lebeswohl sagen. Kein andres Herz sollte jemals an seinem Herz zen ruhen; keine von ihm erwählte Herrin sollte jemals mit ihm diesen reichen Best teilen.

Und während sie ihre Mörderaugen machte, starrte er unsausgesett in die schwarze Wolkenwand über Harburg, hinter der es ohne Aufhören leise, bald schwächer, bald stärker,

grollte.

Auf dem Ruckgang ward ihnen beim Einbiegen in einen Weg, der sich nahe bei dem Landhaus vorüberwand, ein übersraschender Anblick: alle Raume des gewaltigen Gebäudes nach der Gartenseite zu waren feenhaft erleuchtet. In allen Gemächern blitten Hunderte weißer Kerzen auf Kronen und Kristallen und Leuchtern.

Wie eine Ronigin, der in ehrerbietigster Weise ein Besster sein Schloß und seine Schäpe zeigt, führte Titus die kleine Line durch die blendenden Zimmers und Saalreihen. Sie ließ keinen Ruf der Verwunderung hören; nur als sie die Schwelle seines riesigen Arbeitsraumes überschritt, kam ein fast geschrieenes "Ah" und "Ach" über die erstaunten Lippen.

Alles, jede geringste Kleinigkeit, die Bronzen, Nippes, Majoliken, die Bucher, die tausend nüglichen und unnüglichen Sachen und Sachelchen mußten ihr erklart werden. Und biese Stoffe und Felle und Teppiche und Tücher und Quasten

£. IV,18

und Fransen und Borhange. Wie dieser Farbenreichtum zu der taubengrau gehaltenen Fußdecke paste, die ungeteilt, in Ginem Stuck, den ganzen Boden bedeckte.

Titus bat, daß sie sich an den Mitteltisch seize. Er holte bann eine feingeschliffene Glasflasche, gefüllt mit dunkel goldgelbem Wein, und zwei Relchgläser. Als er eingeschenkt hatte, bemerkte er, daß sein kleiner, langhaariger Seidenspinscher, der manches Jahr schon hinter sich geschoben hatte, auffallend sein heiseres Stimmchen gegen das Mådchen gesbrauchte, ja sogar versuchte, ihre Hacken zu beißen. Um sie zu befreien, nahm er das Hundchen und trug es hinaus, daß es sich draußen auf dem Flur, wo ihm für heiße Sommerstage ein kühles Lederpolster lag, beruhige.

Raum hatte er die Tur im Ruden, als das Linchen ein Flaschchen hervorzog, es schüttelte, gegen die nachste Lampe hielt und — aber da hörte sie seine Schritte zuruckschallen.

Rasch verschwand bas Flaschen in ber Tasche.

Als sie einen Schluck von dem goldgelben Wein genommen hatte, der ihr wie heiße Schlangen durch die Adern schlüpfte, fiel ihr Blick auf das Elfenbeinbildchen auf dem Schreibtisch. Sie ging hin, um es in die Hand zu nehmen: "Wer ist das?" — "Du" — "Ich?" — "Ja, siehst du nicht die Ahnlichkeit?" — Aber schon schweifte ihr unruhiges Auge nach der Waffensammlung hinüber. Sie bat Titus, ihr nähere Erklärung zu geben. Neugierig folgte sie seinen Worten.

"Und das Beil, das frumme Schwert, was ist es damit?" fragte sie hastig, während ihre Wangen erröteten; "weshalb hångt es hier unter all den schönen Alingen und Helmen?" Titus erzählte ihr, daß er es in einer launigen Stunde dort untergebracht habe.

"Und wo hast du es her?"

"Aus Damaskus. Als ich vor einigen Monaten in Syrien reifte, hab ich miterlebt, wie in jener Stadt einem Bersbrecher mit biesem Beil ber Ropf abgeschlagen wurde."

"Das haft du felbst gefehn?"

"Ich ging über einen öffentlichen Plat. Der Missetäter sollte bort grade gerichtet werden. So blieb ich stehn und verfolgte ben Borgang."

"Und wie . . . wie machte der Henker das?" fragte sie raich.

"Nun, ich entsinne mich nur dessen: der Berurteilte stellte sich aufrecht hin, schlug die Arme untereinander, und bann —"

"— und bann, und bann —"

"hieb ihm der Freiknecht das Haupt mit einem Hieb ab. Das heißt, der Hieb war so blipschnell geschehn, mit solcher Gewalt, daß der Ropf wohl zwei Sekunden noch sich oben hielt, ehe er auf die Erde fiel. Später, es war eigentslich ein Unsinn, kaufte ich dem Meister Notmantel das Schwert ab."

"Laß es mich in der Nahe befehen," und schon war die Kleine auf der Chaiselongue und hielt es in Handen.

"Um Gotteswillen, Line, es ist haarscharf; nimm bich in Acht."

Aber sie war schon mit dem Mordmesser heruntergesprungen und betrachtete es mit lechzenden Augen. "Du," sagte sie kindlich, lachend, "ich möchte es blind einmal durchmachen. Du bist der Verbrecher, und ich bin der Henker. Stell dich dort, ich bitt dich, mitten ins Zimmer."

Wie in ihrem Banne, tat Titus, mas sie wollte.

"Und wie war es noch? Der Missetäter faste die Arme untereinander? D, bitte, bitte, tue es auch!"

Und Titus tat es.

Jett naherte sie sich ihm; aber sie mar zu klein. Gilig schleppte sie sich zwei weiche grune Sammetkissen heran und stellte sich darauf.

"So, nun steh still . . . Also so" . . .

Und Titus stand wie aus Erz gegossen, um eine Schatties rung blaffer als sonst, mit verschrankten Armen, ein wenig blod lachelnd, erhobnen Hauptes. Die Kleine holte zum schärften Bieb aus; und mit der Kraft ihres ganzen Lebens, die sich in diesem Angenblick in ihr vereinte, ließ sie das Schwert durch die Luft und — durch den Hals ihres Opfers sausen. Eine Sekunde noch blieb der Kopf an seiner alten Stelle, dann kollerte er auf den taubengraufarbnen Teppich unter den Tisch und versharrte dort mit ausgestreckter Zunge. Der Rumpf brach schwer in sich zusammen — — — — — — — —

Langsam, langsam, gleichsam bei jedem Schritte zögernd, das rosarot angehauchte Ungetüm in der herunterhängenden Rechten ein wenig schaukelnd, ging sie auf die Saalecke zu, wo, dicht unter den beiden öftlichen Fenstern, ein Nuhebett Titussens stand, und legte sich auf die türkischen Tücher und persischen Polster. Dann legte sie das Schwert über ihre Brust, zog wiederum das Fläschchen hervor, trank es mit lächelnden Lippen aus, und schaute unverwandt in den Vollmond. Und niemals hatte dieser so große veilchenblaue Kinderaugen auf sich gerichtet gesehen. Der himmel leuchtete sternenklar, alle Wolken schienen verzogen; nur die schwarze Wetterwand, fast viereckig, dunkelte, kaum verrückt, noch immer über Harburg. Leise, ununterbrochen grollte von dort der Donner herüber.

Die Stille wurde nur durch das Schlagen der Nachtigallen unterbrochen, und durch das fortwährende klägliche Winseln und Schnuppern des kleinen Pinschers an der Türschwelle; er witterte das frische, sickernde Blut seines Herrn.

## Die vergeffene Hortenfie.

Ich hatte einige Tage in einer kleinen Stadt zu tun. Alle kleinen Stadte, ohne Ausnahme, sind langweilig. Und dann kommen unfre unangenehmen menschlichen Eigenschafzten, ich sage unfre unangenehmen, mehr zum Borschein als in großen Städten: die Klatschsucht, der Neid, die Scheelssucht zum Beispiel. Nicht einen Schluck Kaffee können wir trinken, ohne daß es sofort das ganze Ortchen weiß. In Liebessachen hilft die denkbar größte Borsicht nicht; es ist doch am andern Morgen Alles bekannt. Freilich, auch ihre guten Eigenschaften haben kleine Städte: frische Luft und einsame Spaziergänge.

Und wie bestechlich sind sie, wenn wir auf kurzen Besuch oder zur Erholung dort weilen: wie idyllisch kommt und dann dies Leben vor, wie harmlos, wie patriarchalisch, ja wie paradiesisch. Und es steckt doch hinter all dieser scheins baren Harmlosseit nicht nur der oft grell zutage tretende Egvismus, sondern auch eine fürchterliche Teilnahmlosigkeit. Das ganze große Leben in großen Berhältnissen geht spurs

los vorbei an und in jedem fleinen Deste.

Das Städtchen, wo ich mich einige Tage aufhalten mußte, lag entzückend. Ein raschfließendes Flüßchen mit vielen bun ten Wimpeln im Suden, ein bewaldeter Höhenzug, gleichssam wie ein Raupenbusch von ferne anzusehn, im Norden, Haiden im Westen und Osten schlossen es ein.

Ein herrlicher Sommertag ging zu Ende. Ich saß vor der Tur des einzigen Wirtshauses und trank mein Vier. Um die Linden der Kirche gaukelten, wie tanzende Schneeflocken, Hunderte von Rohlweißlingen. Der Wochenwagen kam und hielt. Die Pferde bekamen ihren Hafer vorgeschüttet, und tranken dann in jenen langen, behaglichen Zügen. Das Wasser, wenn sie die Köpfe aus dem Eimer steckten, tröpfelte von den Lefzen aufs Pflaster. Und nun kamen auch die allsabendlich heimgetriebnen Kühe. Jede kannte ihren Stall, ihren Torweg; und ohne viel Hott und Ku und Zurechts

weisung traten sie in die ihnen schon geöffneten Ställe. Nur eine buntrote Ruh schien eigensinnig zu sein. Sie erschreckte, prustend und schnuppernd (sie hatte Durst), einen trinkenden Pudel. Aber einige Peitschenhiebe des kleinen Hutejungen erinnerten sie, alle Narrheiten zu unterlassen.

Ms ich mein Zimmer jum Zubettgeben auffuchen wollte. durchschritt ich den Saal bes Bauses. Diefer Saal fah aus wie alle folche Gale, wenn fie fogusagen nicht im Dienste find ju größeren Effen, Auftionen, Sangfesten, Bereinsfigungen, Generalversammlungen, ohne "welch lettere" ber Deutsche nicht zu leben vermag. Meine Schritte hallten durch die Leere. Die fleine Liebhaberbuhne mar verhangt. das alte Rlavier did bestaubt. Auf einem rot angestriche= nen Tannentische ftand eine geleerte Bierflasche. Auf einem Stuhl lag ein Befen. Den einzigen lebenden Schmud bes meiten toten Raumes bilbete in einem Fenfter eine Bortenfie. Aber und über in hochster Bier, zeigte fie ihre ichonen Dolbenballe. Un ihrem Stammchen hing an einem Faben ein weißes Papptafelden Auf Diesem Tafelden ftand Die Dummer 731. Ich fragte bie mir begegnende Wirtin, mas es fur eine Bewandtnis habe mit dem einen Topfgewachs, weshalb fie es nicht in ihr Wohnzimmer nehme. Gie antwortete mir, daß man die Bortenfie vergeffen habe abzuholen. Gie sei ein Bewinn aus ber letten Lotterie ber Tierschau; nun muffe fie hier fo lange fteben, bis die Zeit abgelaufen. Abrigens, fügte fie hingu, feben Gie, daß fie keine Dot leidet; ich begieße fie taglich, und laffe ihr Sonne und Licht gutom= men, fo viel fie haben will.

Die Hortensie ging in meine Traume über. Bald stand sie oben auf dem Mittelmast eines Riesenschiffes, und die Wellen des Dzeans umschlugen und umspritzen sie. Bald stand sie auf einem goldnen Teller vor einem weißhaarigen und weißbartigen König, der leise vor sich hinsprach: Die Menschen liebe ich nicht, aber die Blumen liebe ich, denn die Blumen schwatzen nicht. Nun wieder war sie die einzige Freude einer alten Näherin: alle Augenblicke sah die sleißige

Frau von ihrer schweren Arbeit auf und betrachtete liebevoll ben Stock, und fie hielt babei immer ben Ropf etwas schief. Und nun gar: Die Bortensie wuchs gur Große einer ungeheuern Eiche; und ich horte ein Rauschen: so seh ich aus auf dem Jupiter. Und es murde eine diefer Bortenfien, die die Große einer Eiche hatten, gang phantastisch: Wunberbare Geschöpfe, mit Flugeln statt Dhren, tangten und rutschten und fingen sich und lachten und kicherten in ihren 3meigen. Da erschien ein Ungetum, bas bie Formen, aber viel gewaltiger als auf Erden, des Krofodils hatte. Und bas Ungeheuer ichielte von unten hinauf; und es ftrecte eine lange, lange, schmale, spit zulaufende Bunge aus, und lecte fich geschickt die merkwurdigen Geschopfe von den Aften herunter. Und dies Ungetum mandte fich nun auch gegen mich und wollte mich verschlucken. Ich versuchte um Silfe gu rufen, um Bilfe, Bil-fe; aber ich brachte feinen Con heraus. Und schweißgebadet erwachte ich. Es mar heller Morgen.

Als ich mich angekleidet hatte, drangte es mich, die Blume zu besuchen, die mir solche Traume geschenkt hatte. Sie ftand einsam, keinem zur Freude, wie gestern im Fenster. Ein großer Brummer ruhte sich auf der Ziffer 1 der Nummer 731 aus.

Im freundlichen Garten des Hotels nahm ich meinen Raffee. Alle jene bekannten Morgengeschäfte hatten besonnen. Der Hausknecht rollte Fasser durch die Eingangstür. Die Röchin schlug, zu meinem Entsetzen, mit raschen Beilhieben zehn Enten die Röpfe ab; zu meinem noch größeren Entsetzen flogen und flatterten dann die enthaupteten Bögel eine ganze Strecke noch. Ich hörte die scheltende Stimme der Wirtin auf das Stubenmädchen. Drei Weinreisende spielten, wirklich! am schönsten Morgen! ihren Skat in einer Laube. Ein Gutsbesitzer, der eben vor dem Hause sein Geskahrt angehalten hatte, sprang vom Bock und besichtigte, ins dem er mit der Hand hinunterfuhr, das rechte Hinterbein eines seiner Wagenpferde. Ein Bauer ging mit einem Sack

voll quiefender Kerfel über den Plat. Der reiche Badermeifter bruben ftand in blogen Beinen und in weißem Unterzeug; er fam mir vor wie ein Derwifd, vor feinem gaben. brachte seine furze Pfeife, Die augenscheinlich nicht recht gichen wollte, beffer in Brand, ben rechten Zeigefinger energisch hineinstoßend. Und was da so mehr in taglich aleicher Wiederholung abläuft.

2118 ich mich in Die literarischen Beheimnisse bes Lokalblattchens zu vertiefen trachtete, horte ich die Stimme bes Musrufers. Ich legte die Zeitung auf den Tisch und horchte. Gehen konnte ich ben madern Berold nicht, weil ihn mir Die Gartenplanke verbarg. Aber ich horte, mas er fundgab: "Bun de Aufschon bi Bans Mehrens hut Namiddag, fummt nir noh."

Paufe. Dann wieder brei Schlage mit ber Glode: "Gunnbag grote Dangmufit bi Rrifdian Chlere in'n "Goten Rringel"; mard of 'n fett Swin verkegelt."

Mir ichog ploplich ein Gedanke burch ben Ropf. rief ben eben vorübergehenden Rellner: "Bitte, fagen Gie bem Ausklingler, er mochte einen Augenblich zu mir kommen."

"Sehr wohl."

Der Ausrufer fam. Es war ein alter, frummgehender Mann mit einem ernften, gleichgultigen Beficht. Ich mandte mich zu ihm: "hier nehmen Gie bas Behnmartftud, und rufen Sie bann burch bas gange Stadtchen aus, bag ber Bewinn Mummer 731, von der Lotterie der letten Tierschau her, noch immer nicht abgeholt fei; in einigen Tagen mare ber Termin abaelaufen."

Der Ausklingler mar es fehr zufrieden. Rach einigen Minuten ichon horte ich, daß er in gleichmäßigem Tone das von mir Gewünschte in Fenfter und Turen durch die Strafen drohnen ließ.

Es fam wie eine Beruhigung über mich. Ich sprang, als wenn mich ein wichtiges Ereignis riefe, auf und eilte in ben Saal, um nach ber Blume zu sehen. Als ich fie vor mir fah, hatte ich fie liebkofen mogen. Und allerhand ruhr=

same und rührselige Gedanken durchzogen mich; wunderbarer Weise, denn ich gehöre durchaus nicht zu den "empfindsamen" Menschen. Was auch ging mich denn eine vergessene Horstensie an; ein einfaches Stämmchen, wies zu Hunderten in den Fenstern der Wohnhäuser steht. Lächerlich. Ich bes griff mich nicht. War es die Langeweile, die mich zu solchen, mindestens überflüssigen Gedankengängen trieb? Und aus meiner Beruhigung, die ich vorhin verspürt hatte, als ich den Ausrufer hörte, entstand eine Unruhe. Ich ließ mir Stuhl und Tisch vor den Eingang des Hotels stellen, und wartete. Aber kein Mensch erschien, der den Gewinn absholen wollte. Der Wirt sagte mir, daß die Nummer sicher von einem Landmann der umliegenden Oorfer gezogen sei.

Der Mittag fam. Ich wartete. Ich af braußen auf meis nem Plat vor der Tur. Ja, ich wich und wankte nicht von ber Stelle, nur daß ich ab und zu in den Saal ging, um nach dem Stammchen zu feben. "Liebe, schone Blume, du sollst noch ein Menschenherz erfreuen." Mit Diesen leise gesprochenen Worten ertappte ich mich auf bedenklich weichherzigen Wegen. Mein Gott, wenn doch der Gewinner fame! Wirt und Wirtin, Rellner und Gafte, ich merkte es beutlich, fingen an, mein Benehmen, ich ließ nicht nach mit Fragen, recht wunderlich zu finden. Ja, ein ruppig und struppig aussehender Biebhandler, ber aber ben Schalf im Raden zu haben ichien, tam gradeswegs zu mir und fragte mich unvermittelt: "Seggn Se mal, wat hebbt Se egentlich mit de Blom?" Ich fah ihn groß an, und antwortete ihm ebenso ruhig, wie er mich ruhig gefragt hatte: "Sehn Se mal, bat geit Ge garnir an." Der Biehhandler entfernte fich brummend. Meine Unruhe muche.

Ich saß noch immer an meinem Tischchen und wartete. Es schlug sechs Uhr vom Turm. Da erschien in der Straße, die auf das Wirtshaus zuführte, ein kleines Mådchen, das acht, neun Jahre zählen mochte. Es hielt in der Rechten ein weißes Zettelchen. Ich sprang auf und eilte ihr stürmisch entgegen. Ich riß ihr, ohne sie weiter zu fragen, das Stücks

den Papier aus der Hand. Richtig, es war die Nummer 731. Das Madchen war gekommen, um den Gewinn abzuholen. Sie schien etwas enttäuscht zu sein, als ich ihr im Saal den Blumentopf zeigte. Sie hatte, wie sie mir erzählte, bestimmt geglaubt, daß ihr Gewinn ein landwirtzschaftliches Gerät, ein Spaten, eine Harke, eine Schaufel gewesen sei. Die Kleine nahm den hübschen Stock in den Urm. Ich begleitete sie hinaus. Und es war wie von selbst gekommen, daß ich mit ihr ging; ich wollte sie bis an ihre Wohnung bringen.

Bieder mars ein fo herrlicher Commerabend wie gestern. Der Wochenwagen fuhr ein. Die Rube famen, fich mit ben Schwanzen Die Fliegen wegflatichend, getrieben von der langen Peitsche bes jungen Suters. Um die Linden an ber Rirche gaufelten hunderte von Rohlweiflingen. Und durch diesen fleinstädtischen Sommerabendfrieden schritt neben mir die Rleine. Es war ein entzudendes Bild: Gie ging an meiner Rechten, im rechten Arme bas blutenuberfullte Baumchen tragend. Die Sonne glitt über ihre hellblonden Saare, beren Bopfe, nach polnischer Urt, rund um ben Ropf gelegt maren. Es mar ein so zierliches Ding, bas ganze Perfonchen. Und mahrend fie forgfältig das Gemache trug, schaute fie im Plappern zu mir auf. Und mas fie mir alles ergahlte! Unna Bamann habe gestern bas rote Rleid angehabt; in Diefen Tagen folle fie felber ju Bans Saling, dem Milchbauern ihrer Eltern, nach Deborf, und wie fehr fie fich barauf freue. Und bann befam ich von ihrer Schule und von ihren Lehrern zu horen, von Onfeln und Canten und Freunden und Bermandten. Go ichritten wir munter übers Pflafter, als waren wir feit Jahren Die besten Befannten. "Ja, aber wie heißt bu benn, bas weiß ich noch nicht", fragte ich. "Emma Stuhr; und wie heißt bu?" Ich nannte ihr meinen Namen.

"Sind wir nun bald bei beinem Saufe, Emma?"

Ehe wir es erreichten, erkundigte ich mich, wer denn eigentlich das Stämmchen gewonnen habe. Und die kleine Emma erwiderte mir, daß das Los ihrem Bruder gehört habe, der, vom Seminar beurlaubt, jest zu Hause wohne, weil er sehr frank sei und immer zu Bett liege, und der wohl noch heute, setze sie mit völlig naiver, ja mit wichtiger Stimme hinzu, sterben musse.

"Was? Dein Bruder muß heute sterben? Ift er so schwer frank? Und das erzählst du mir erst jest, Emma?"

Meine Miene war ernst geworden. Ich bedachte in diesem Augenblick nicht, daß ein Kind neben mir schritt. Die kleine Emma fing über meine strengen Worte an zu weinen. Aber ich beruhigte sie gleich wieder. Und in den Wimpernstränchen bligte die Sonne.

Nun waren wir an Ort und Stelle. Es war ein kleines, einstöckiges Gebäude. Ein ungemeines Gewucher gelber, nicht seltener Rosen überspann die ganze Vordermauer.

Ich trat mit dem Madchen hinein. Und von dem Augenblick meines Inshaustretens an kam es mir vor, als habe ich von jeher zu dieser Familie gehört. Ich fühlte mich als Familienglied. Nichts schien mir an und in dem Hause und bei den mir bisher ganzlich unbekannten Leuten fremd. Und sonderbar, auch ich schien diesen guten Menschen durchaus nicht fremd zu sein.

Als die kleine Emma und ich eintraten, merkte ich an allem sofort, daß ein Schwerkranker, ein Sterbender in der Raustürglocke war abgestellt; über den Treppenstufen lagen Tücher und Teppiche. Eine alte Wärterin kam mit finsterer, besorgter Miene aus dem Keller. Sie trug ein warmes Getrank: zuweilen lüftete sie den Deckel und pustete hinein. Sie ging hinauf. Der Arzt, ein junger Mann, kam von oben. Er blieb bei mir stehen und schüttelte den Kopf: "Es ist bald aus." Dann verschwand er durch die stumm gewordene Haustür.

Aberall, so kam es mir vor, roch es schon nach jenen Sauren und Effenzen, die wir sprengen, wenn eine Leiche noch im Sterbezimmer liegt. Mun nahm ich der kleinen Emma den Stock ab. Sie faßte mich an der linken Hand. Und so stiegen wir beide hinauf. Ich offnete leise eine Tur, die mir von dem Kinde bezeichnet war. Hier fand ich den Bater. Er stütte den Kopf in die Linke. Er weinte nicht; aber er war zum Umfinken gebeugt. Ich zeigte ihm das Baumchen. Er nickte nur; dann wies er auf eine Stubentur. Sie war angelehnt. Ich schob sie auf.

In einem matt erhellten Raum, in den aber die Sonne einige Strahlen schicken durfte, lag in einem Bett an der Wand ein etwa zwanzigiahriger, bartloser Mann. Die Wangen waren ihm eingefallen. Er wandte, ohne den Kopf zu drehen, die Augen zu uns, schwer, mit Anstrengung. Und ein himmlisches Leuchten, wie ich es nie bei einem Menschen beobachtet hatte, drang aus seinen Augen: so sanft, so liebevoll, so stillselig, so zufrieden. Er hatte die schöne Blume entdeckt. Und ich wußte nun, weshalb ich an dem ganzen Tage eine solche Unruhe gehabt hatte. Ich konnte, ich durfte nicht zu spat kommen, um einem Sterbenden die letzte Freude zu bringen.

Seine alte Mutter lag auf den Anieen vor seinem Lager. Er hatte ihr die Linke überlassen, die sie immer wieder streichelte und mit Kussen bedeckte. Zu Häupten stand der würdige Pastor des Ortes. Er hielt die Hände über die Ropflehne des Bettes gefaltet. Mit kurzen Pausen betete er laut, die Stirn jedesmal auf seine Hände senkend.

Die kleine Emma und ich stellten auf einen Tisch zu Fußen bes Kranken die bluhende Pflanze; wir stellten sie so, daß er

fie gang feben fonnte.

Zuweilen fuhr ein Wagen unten vorbei. Durchs geöffnete Fenster klangen die Stimmen frohlich spielender Kinder; und ein besonders helles Stimmchen sang: "Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne," und sang diesen Bers immer wieder.

Ich hatte mich so gestellt, die kleine, mich angstlich ansschannende Emma nicht loslassend, daß mich der Kranke nicht sah. Und während die Mutter mit beiden händen die kalt

werdende, mit Schweiß sich benehende linke Hand ihres Sohnes hielt, und während der Pastor inbrunktig seine Gebete sprach, lagen die brechenden Augen des Sterbenden, als sahe er den Himmel offen, auf der vergessenen Hortensie.

Und der Todesengel schritt herein; und sein Palmenwedel berührte die bleiche Stirn. Der junge Mensch hatte aus-

gelitten.

Die angeschobne Eur öffnete sich. Ich bemerkte den gang gebrochnen Bater; Eranen siderten ihm jest durch die vors

Besicht geschlagenen Finger.

Der greise Prediger hielt wie segnend die Hande auf dem Haupte der zusammengesunknen Mutter. Seine Augen hingen verklart an der Decke in sicherm, festem Glauben an den Heisland. In seinen edeln Gesichtszügen lag die Liebe, die werkstätige Liebe zu seiner kleinen Gemeinde, zu den Menschen. Und seine Stimme bebte in tiefem Basse: Er ist bei Gott.

Es war eine große, ernste, feierliche Minute.

Die Alte, die ich unten mit dem dampfenden Gefäß gesiehen hatte, erschien. Sie hob abermals den Deckel ab, und roch und pustete hinein. Gute Alte, dein Dekokt kommt zu spat.

# Auf der Marschinsel.

Dute Nommsen, der Strandvogt, stand vor mir. Über fünfzig Jahre hatte der Regen Rinnen in sein bartloses Antsliß gefurcht, hatten die Winde versucht, das stets kurzsgeschorene Haar zu packen. Über fünfzig Jahre war Duke Nommsen Strandvogt. Er hatte mir nur zu melden, wenn etwas ganz Besonderes vorgefallen oder gefunden war. Das geschah selten. Das gewöhnliche Strandgut sind Balken, Tonnen, Leichen, Wrackstücke: Sachen, die nur den Strandshauptmann angehen.

Dufe Nommsen, der Strandvogt, stand vor mir. Erregt und — stumm. Die Lippen sprachen, aber ich hörte keine Morte

"Nun, Nommsen, was hast du, was gibts?" Schon wollte ich anfangen, ungeduldig zu werden, als er herauspreßte: "Dat is to gräsig, Herr." Ich nahm Hut und Stock: "Hast du einen Gendarmen benachrichtigt?" Er schüttelte mit dem Kopfe. Dann, während wir schon im Gehen waren, sagte er: "Dat deit ni nödig, Herr." Duse Nommsen schien Alles um sich her vergessen zu haben. Er, der sonst so ängstlich die Förmlichkeit wahrte, der so respektivoll antwortete, ging heute, statt an meiner linken, an meiner rechten Seite. Antworten bekam ich überhaupt nicht mehr von ihm. Der alte Bursche wurde mir nachgrade unheimlich.

Bir gingen auf dem Norder Außendeich. Es war ,holl Ebb', die tiefste Ebbe. Auf den Watten rief der Avosettsäbler sein Puith, Puith; ungeheure Schwärme von Möwen nahmen sich zuweilen, wie auf Rommando, auf, um sogleich, unter großem Geschrei, wieder einzufallen. Alles ist in Bleifarbe getaucht: die Halligen, die wie Forts aussehen, um einem hinter ihnen liegenden Kriegshafen als erste Stachel zu dienen, die Ufer im Osten, die Wolken, die Bogel, der Bimmel.

Wir wandern auf dem stellenweise unergründlichen Deich nach Westen. Zu unsern Füßen im Suden liegt die große, reiche Nordseeinsel Schmeerhorn. Auf dem nachsten Bin-

nendeich, scharf am Himmel ausgeschnitten, reiten ein Bauer und sein Sohn, hinter einander. Bor ihnen liegen Mehlssäcke. Man hört ordentlich die schweren Gäule schwappsen und stappsen in der Aleie, die, kniehoch, die Pferde müde macht. Nun sind sie in der Mühle angekommen. Langsam — oha — mit krummsten Anieen rutschen Bater und Sohn von den beiden Braunen. Badder drinkt 'n suren Punsch: Tee mit Schnaps ohne Zucker. De San süht to. Nun kletztern sie wieder auf die Pferde, ohne Mehlsäcke. Badder vörut, de San achternaa. Man hört wieder, man sieht es zwar nur, das Schwappsen und Stappsen der Gäule. Nu sünd se ant Hus. Beide fallen wieder schwer von den Gäuzlen. Badder slöppt, und de San smökt achtern Diek 'n Sigarrstummel.

Mit uns, über die Fennen, wo fette Schafe grasen, geht ein kräftiger Landmann, der nach seinem abseits liegenden Hof will. Er hat den langen Springstock in der Hand, und sieh: mit der Eleganz einer Ballettanzerin schwebt er, nachs dem er einen Augenblick den Grund sondiert hat, über die oft recht breiten Gräben.

Auf dem Strohdach der Rate sigen die Stare in ihrem fußen Geplander.

Wie still es ist. Aus den Marschen dringt kaum ein Ton; von einigen Höfen klingt das Glucksen der Kalkuttischen Huhner herüber, zuweilen Kinderlachen von einer Werft. Der Wind, naturlich Westwind, hat sich gelegt; Regenwolken ziehen langsam am Himmel. "Dor . . . bor is't" ruft plöglich Dute Nommsen, ber Strandvogt. Ich hatte in die Marsch hinuntergeschaut, und nun wieder meinen Kopf nach Westen und Nordwesten wens bend, habe ich einen sonderbaren Anblick: Auf dem Deiche, hundert Schritt vor uns, stehen etwa zwanzig Menschen mit allen Zeichen der Neugier, der Furcht, des Abwehrens, der Beratung. Sie kommen mir wie eine Gruppe Wilder vor, deren einsame Insel eben ein Fremdling, mit erstem Sprung aus dem Boote, betritt.

"Dor . . . dor is't" rief wieder Nommsen und zeigt mit dem Finger auf den Strand. Etwas Schwarzes, etwas Weißes liegt dort; mehr erkenne ich noch nicht. Ich bin bei den Bauern angekommen und sehe, daß unten, mit auszgebreiteten Armen, Ertrunkene liegen.

Reiner von den Zuschauern ist zu bereden, mit mir hinunter zu steigen. Ich gehe allein auf die Leichen zu. Ah . . . ich pralle zuruck: das hatte ich nicht erwartet. Dann fest drauf los.

Auf einer breiten weißen Planke lagen neben einander zwei Menschen, gekreuzigt: ein junges, weißes, zierlich gebautes Weib und ein herkulischer Neger. Sie waren nackt; um die Hüften beider waren purpurne Tücher geschlungen. Wie seltsam das doch war, daß ich an ein Paar Totenkopfsichmetterlinge denken mußte, die ich in meinen Knabenjahren einst an einem Tage gefangen und neben einander ausgesbreitet aufgespießt hatte . . .

Weiß und Purpur, Schwarz und Purpur. Ich werde ruhiger und verliere alles Grauen. Die Bauern mersten es. Sie wollen zu mir. Ich befehle mit der Hand, daß sie oben bleiben sollen. Jest beuge ich mich zu den Beiden. Das Brett, auf das sie geschlagen sind, ahnslich der Tur oder der Wand einer verschwenderisch ausgestatzteten Kajute, scheint an allen Seiten gewaltsam abgebrochen zu sein. Es ist weiß, und nun seh ich es genau: es hat vergoldete Leistenumfassungen. Es ist entschieden ein Stud der Wandzier aus einer vornehm eingerichteten Kajute.

Juerst betrachte ich die Frau. Welch ein junges Gesichtschen. Wie liebliche Züge. Nichts ist verzerrt; wie denn anch beide Leichen aussehen, als seien sie nur ganz kurze Zeit im Wasser gewesen. Die Augen stehen bei der jungen Frau halb offen; ich sehe ein tiefes Blau. Langes rotliches Haar fließt um ihr Haupt. Aber . . . o . . . . wie schändlich! Diese kleinen schneeigen Hände, an denen die Nägel lang und abgerundet sind (sie haben die Form einer Haselnuß), diese kleinen lieben Hände sind mit großen, plumpen, verrosteten Schiffsnägeln durchstoßen. Das Blut hat die See abgewaschen.

Der Neger, dessen linke Fingerspitzen fast die rechten der Frau berührten, so nahe lagen sie an einander, hat eine gebogene Nase wie der schönste Römerjunge. Die Oberlippe ist emporgezogen und zeigt das Gebiß eines fletschenden Hunsdes. Auch seine Hande sind mit großen verrosteten Schiffssnägeln durchbohrt. Seine Gestalt ist riesengroß, eine Moris

turus te falutat-Figur, ein Gladiator Neros.

Die Fuße Beider sind fest mit diden Tauen umschnurt, und diese durch mehrere Locher im Brett gezogen und auf der Ruckseite stark verknotet.

Um aller Beiligen willen, wo kommen die Beiden her? Das ift klar, daß sie nicht lange im Masser gelegen haben. Die Flut hat sie dann an unsern Strand gespult.

Hundert Vermutungen wurden in mir wach; hundert phan-

tastische Bilder drangten sich in mir . . .

Die Sonne ging unter, so wundervoll, wie wir es niemals auf dem Festlande, auch nicht auf der Ostsee sehen. Zwischen schwammigen, dunklen Wolkenmassen schossen tausend Lichter.

Und die Flut kam, und dann wieder die Ebbe; und dann fommt wieder die Flut, und dann wieder die Ebbe, u. s. w. u. s. w.

# Auf der Seehundjagd.

In ber Schenke bes Morgens fruh Gebts mahrhaftig schon lebrreich zu. Drinnen schafft bas bralle Gesinde, Draußen schwankt im Frühlingswinde Hoch in ber Straßen ein Buntel Stroh; Und die Fuhrleut, heiahob, Grußen ben Weiser schon aus ber Ferne. Si, wie trinkt sich so gut und so gerne Irgend ein Schenke des Morgens fruh.

Sans Sorfen

Bor furzem las ich das munderhubsche Gedicht. Sans Sopfen wird fich den Stoff aus einer suddeutschen oder rheis nischen Aneipe geholt haben.

Mir fiel eine Schenke "des Morgens fruh" ein, in der ich nicht ein so lustiges Allerweltsgesindel angetroffen hatte.

Mein Freund Hans in Munchen bat mich, ihm eine Seeshundjagd zu "arrangieren". Es war Ende April, und ich mußte ihm leider erwidern, daß nicht die Zeit "auf" Seeshunde sei. Er möge warten bis Mitte Juli; ich sei dann gerne bereit.

Allein statt einer brieflichen Antwort erschien mein Freund selbst bei mir und erklarte, er habe im Sommer keine Zeit. Was war zu machen? Er ließ nicht ab mit Vitten, und so fuhren wir denn mit dem Dampfschiff nach der Nordseeinsel Untjehorn. Es machte mir Freude, meinem Freunde die ihm ganzlich unbekannte Welt der Westkuste Schleswigs zu zeigen.

Bir waren also auf ilntjehorn. Am ersten Mai, kurz vor Sonnenaufgang wollten wir nach der Fahre aufbrechen, die, anderthalb Stunden von unserm Birtshaus entfernt, und nach der Hallig Hagg bringen sollte, wo mir ein lieber Bekannter, der Pastor, wohnte, und von wo aus wir dann unser Nordseefahrt und das Seehundjagen beginnen wolls

ten. Ich hatte zu dem Ende den Ewer Elise nach Bagg bestellt.

Morgens um drei Uhr weckte uns der funfzehnjährige Sohn des Hauses mit den Worten: "De Peer sund all dor." Rein Page wars, der uns mit tiefer Verbeugung die Meldung machte: die Pferde sind gesattelt! aber ein frischer Friesens junge mit roten Vacken. Er sollte uns begleiten, um auf das Gepack zu achten.

Ein eisiger Wind wehte uns um die Nasen. Im Often stand die Sichel des Neumonds in machsendem Morgenrot.

"Zu Pferde, meine Herrn, zu Pferde!" rief ich pathetisch. Wir kletterten auf die schweren, plumpen Gäule, und der Zug setzte sich auf dem unergründlichen Mitteldeich in Beswegung. Voran, seitwärts, ging als Führer mein alter Seeshundjagdbegleiter Harro Bahne Vandicken. Er trug mein Gewehr. Mein Freund Hans, der das seinige umgehängt hatte, ritt vor mir. Er sah im Dämmerlicht wie ein Chasseur d'Afrique aus. Hinter und schloß die Reihe unser Gepäckaufseher, der kleine Johannes. Wie ein Affchen hockte er zwischen den Reisesäcken, wie das Affchen auf dem Kameele. Schritt vor Schritt, langsam, kamen wir weiter.

In einigen Katen waren schon die Familien aufgestanden und saßen um den Teetisch. Wenn wir vorüber ritten, konneten wir in die unverhüllten Fenster sehen. Es rührte mich, die innige Freude der Eltern zu beobachten. Hier saß das Kleinste auf dem Schoße des Vaters; dort verteilte die Mutter Milch und Brot. Einmal doch, ehe der Vater den ganzen Tag bei fremden Leuten arbeiten muß, will er seine Lieben um sich versammeln. Abends, wenn er zurücksehrt, ist die kleine Gesellschaft oft schon in den Vetten, und er selbst ist todmude.

Bei den Muhlen mundeten wir in den Winterdeich. Die Flut sturzte schon heran. Das Meer larmte zu uns herauf. Noch war es nicht voller Morgen.

"Da madte Gott die Feste, und schied das Wasser unter der Feste von dem Wasser über der Feste. Und es geschah alfo.

Und Gott nannte bie Feste Himmel. Da ward aus Abend und Morgen der andere Tag."

Mein Freund entschloß sich zu der nicht ganz neuen Wens dung: "Thalatta, Thalatta." Ich hullte mich fester in meis nen alten Offiziersmantel. Es war bitter falt.

Endlich ist das Ziel, die Fahre, erreicht. Wir kletterten wieder von den Pferden. Hans und ich strebten einem Hause zu. Als wir in die Stube traten, bemerkten wir, in grenzenlosen Schmut versenkt, zwei Greise. Der eine hatte sich eben von der Bank erhoben; der andre putte an einem Gewehr, welches noch einmal so lang war wie er selbst. Beide hatten Strohhalme im schlohweißen, ungekämmten Haar. Das einzig Erquickliche war der Geruch des Rauches, der vom Dsen aus die Stube durchzog.

Die beiden Alten schienen uns garnicht zu bemerken; sie hantierten ruhig weiter. Ich sprach den einen plattdeutsch an. Er antwortete nicht, sondern stopfte sich eine kleine, uralte, zerbrochene Tonpfeise, steckte sie in den zahnlosen Mund, nahm dann aus dem Ofen mit der Hand (ja!) eine kleine Kohle und legte sie in den Kopf. Ich fragte den andern, was er mit dem langen Gewehr beabsichtige. Er wolle damit schießen, war die Antwort, die meinen Freund zu einem recht, boshaften Lächeln veranlaßte. Nun bat ich um einen Schnaps. Die Greise antworteten mit Einer Stimme: "Nei—i" (nein). "Ist hier denn kein Wirtschaus?" "Nei—i." "Weshalb haben Sie uns denn das nicht gleich gesagt?" "Nei—i." Wir empfahlen uns. Vor der Tür trafen wir den Jungen, der uns in das Postwirtschaus führte.

Als wir in die Schenkstube traten, war sie leer. Durch eine angelehnte Tur horten wir folgendes:

"Id mag em nich, id will em nich," rief entruftet eine weibliche Stimme. Ein Mann antwortete in nafelnden,

langgezognen Tonen: "Gor doch, mat Badder di fchrifft."

Dann fing Diese Stimme an zu lefen:

"Unaufmerksame Tochter! Du sollst Dir man vor die Stirn schreiben: siebenmal verrückt. Nagel zum Sarge Deisnes Vaters. Noch einmal erhebe ich meine Stimme, um Dich zu sagen, wo unrecht Du tust. Meinertsen hat sechshundert Mark, ist Küster, ist, wenn auch fünfundvierzig Jahre alt, bei gute Gesundheit; hat für hundertundfünfzig Mark Möbel schon und eine Kaffeetrommel gekauft; bedenke, er liebt Dir, er will man Dir haben" . . .

Heftiges Weinen des Madchens unterbrach den Leser. Dann sagte sie schluchzend: "Min Gott, ick kann den Kierl doch ni nehmen, he kann mi jo nich mal ankieken; wat schall ick mit son Minschen ton Mann, de mi nich mal ankieken kann."

Der Bruder antwortete:

"Un wo fein schrifft he di! Hor doch man blots Meinertsen fin Breef an:

Angebeteter Stern meiner Sehnsucht! Silberne Sichel meiner Sonne! Angebetete meines Herzens, hore auf mein Flehen. Der Horizont meines Glückes wird wie die Morgensrote strahlen —"

Das Madchen rief: "Nu hor up. Ich verstaa dat nich. Nei—i, wenn he mi ni mal ankieken kann. Son Minschen; wat schallk mit son Minschen" . . .

Dann lachte sie aus vollem Halse.

Um der Fortsetzung dieses etwas peinlichen Zwiegespraches zu entgehen, klopfte ich auf den Tisch und rief: "Wirtschaft." Lautlose Stille trat augenblicklich ein. Eilig schienen sich zwei Menschen zu entfernen.

Bald kam der Wirt, den ich von früher her kannte. Wir begrüßten uns. Er erzählte, daß das Hagger Fährboot noch nicht in Sicht sei. Wir ließen uns Tee geben. Ich besah mir die Bilder in der Stube: Die berühmte Maria von Carlo Dolci in einer Bertausendsachung als Groschenbilo, mit jenem ekelhaften Mundwinkelzug, den wir so oft auf

den Heiligenbildern finden. Durch die Bervielfaltigung fommt diefer Zug hinein.

Neben der Maria hing: Gedenkblatt für die Freunde der Mission. Dicke und dunne Pastoren; über ihnen Graf 3in-

gendorf mit einem Giraffenfopf.

An der gegenüberliegenden Wand war ein außerst anziehens bes Gemalbe, Stempel Neuruppin, angebracht: Eine stjende Dame, die zu einer neben ihr stehenden hinaufschaut. Beide trugen Schmachtlocken und waren goldüberladen. Darunter stand (das "Leuch" war mit fetten Lettern gedruckt):

Die Tochter bes Raifers von Mußland:

Maria spricht, die holde Braut, Zu ihrer Schwester frei und laut: Getroffen hab ich meine Wahl, Prinz Leuchtenberg wird mein Gemahl.

Unterbessen war ein neuer Gast eingetreten. Ein altes, bartloses Seemannsgesicht lachte mich an, daß die braunen Tabakszähne zum Vorschein kamen. "Sünd Se't, Diedrich?" fragte ich. "Jau, Herr, ich will Rickmer Ipken Votter mitzgewn uppe Hagg" (nach Hagg). Er nimmt eine Zigarre von mir.

In die Tur tritt ein großer Landmann, dem man ansieht, daß er Geld hat. Sechsmal gewiß hat er einen dicken Schal um den Hals gelegt. Der Wirt nimmt ihm ehrerbietig den Kluverstock ab, an dem Maße zur Messung für Schafe und Rindvieh angebracht sind. Er spricht eifrig, leise mit dem Eingetretenen, dem Matador. Dieser wendet nun gnastig den Kopf zu uns und sagt: "Die Herren wollen auf die Seehundjagd; das dürfte noch zu früh sein."

Die Stube füllt sich allmählich. Alles trinkt Teepunsch in Tassen. Da siten am Tische: Chrischan Botter (er handelt mit Butter und heißt eigentlich Christian Paulsen), Hermann Discher (er ist Tischler und heißt eigentlich Hermann Peterssen), Rickmer Smidt (er ist Schmied und heißt eigentlich Markussen) und Peter Soldat (er war vor fünfzig Jahren

danischer Unteroffizier und kennt seinen Zunamen lange nicht mehr).

Sie stoßen oft mit den Tassen an. Klimperts nicht, so flapperts boch.

Aus den lebhafter werdenden Gesprächen klingt das Wort Schafe unzählige Male heraus. Schafe und immer wieder Schafe.

Plöglich ruft einer: "De Ansegger (Ansager) fummt!" Wir sehen alle zum Fenster hinaus. Der Ansager tritt ein, bleibt mitten im Schenkzimmer stehn, nimmt den hut ab und sagt, die Augen hoch rechts gedreht: "Madde Madsdesen lett weten: sin Fru is bi Gott." Des Ansagers Blicke bleiben oben rechts haften bei einer Flasche Pomeranzens Likor, von dem ihm dann der Wirt einen einschenkt.

Madde Maddesen sin Fru is bi Gott. Große Bewegung. Der Fall wird lebhaft besprochen, und die Berwandtschaft von Madde Maddesen und seiner Ehefrau bis ins tausendste Glied nachgerechnet. Mir brummt noch heute der Kopf von all den Namen und den Maddesenschen Verhältnissen, die mir zu erzählen der Matador für aut fand.

Da öffnet sich wieder die Tur, und der Fährmann, ein Friese von Hagg, ruft hinein: "All right." (Er war zwei Jahre in den Bereinigten Staaten gewesen.) Wir sind bald im großen Boote. Die Fahrt ist sturmisch. Zuweilen durche nässen und Schneeschauer. Auf der Hallig werden wir vom Pastoren und seiner liebenswürdigen Frau mit alter Freundschaft empfangen. Die Hallig ist flach wie Papier. Ehe wir die Nirchenwerft erreichten, mußten wir, der unzähligen bald tiefer bald seichter werdenden Rinnen wegen, zahlreiche Umwege machen.

Am Nachmittag führt uns der Pastor auf der Hallig umher. Die einzelnen Werften ragen aus der Flache wie kleine Festungen heraus. Sie bestehen aus sechs bis sieben hausern meistens, die in der Mitte einen oft recht hubschen Garten umgeben. Die Wande der Zimmer sind alle mit Fliesen belegt. Es herrscht hollandische Reinlichkeit. Das runde Gesicht der Frauen, die den Turban und die friesische Tracht tragen, hat etwas Apartes. Prachtvolle alte Silbersachen, aus früheren Jahrhunderten stammend, haben sich von Kind zu Kindeskind vererbt.

\* \* \*

Als wir wieder im Pastorat angekommen waren, fanden wir einen fast ungewöhnlich großen, alten Herrn, dem der geswesene Offizier auf der Stelle anzusehen war. Wir wurden bestannt gemacht. Es war der danische Major a. D. Nielsen, ein naher Berwandter der Pastorin; er lebte in der Presdiger-Familie schon über zwanzig Jahre. Noch immer hätte der herkulisch gebaute Mann mit dem prächtigen, dicken, geswellten, weißen Schnurrbart und den vollen Rotweinwangen schön genannt werden können, hätte nicht eine surchtbare Narbe das Gesicht entstellt. Nührte sie von einer Schußswunde, von einem Fall, von einem Sturz mit dem Pferde her? Der obere Teil der Nase war ein unsörmlicher Knorspel; eine schwarzseidene Vinde verbarg das sehlende linke Auge.

Die Unterhaltung war lebhaft. Der Major sprach viel und anregend von einem Kommando bei dem 139. französsischen Linien-Infanterie-Regiment in Algier. Es wurde dann musiziert. Die Postorin sang jene stillen, lieben däsnischen und schwedischen Bolkslieder; der Major begleitete sie. Als er sich bald nach dem Tee zurückzog, erzählte und unser freundlicher Wirt dessen Geschichte:

Major Nielsen wurde 1845 von Kopenhagen, wo er als Hauptmann und Rompagnie-Chef bei einem Jagerbataillon gestanden hatte, als Major und Kommandeur des 192. Insfanterie-Vataillons nach der überaus schon gelegenen oftsjutischen Stadt Aggerhuus versett.

Er verließ ungern die Hauptstadt, wo er zeit seines Lebens in Garnison gewesen war. Berheiratet mit der Tochter eines Ropenhagener Großhandlers, hatte er sich ganzlich in die Bershaltnisse der großen Stadt verwebt und eingelebt. Auch war

es ihm fast nicht denkbar, der "Sonne des Hofes" nun fern bleiben zu mussen. Er gedachte, seinen Abschied zu nehmen. Aber seine Frau glaubte ehrgeiziger sein zu mussen als er. Außerdem ließe sich wohl in nicht zu langer Zeit eine Ruckversetung nach Ropenhagen ermöglichen. Major Nielsen machte deshalb seine dienstlichen Meldungen, ließ seine Frau und vier Kinder in dem hübschen, von ihm käuslich erworbesnen Landhaus vorläufig zurück, und fuhr mit dem Postsdampfer im Januar nach Aggerhuus.

Hier übernahm er sofort das Kommando. Der fürzlich verstorbene Kommandeur war ein franklicher, "knacktiefesliger" alter Herr gewesen. Um so mehr freuten sich die Offiziere, einen so stattlichen und raschen Führer erhalten zu haben. Und in der Tat schien sich ein neues Leben im Bataillon zu regen. Major Nielsen ritt schneidig, kommans dierte schneidig, war überhaupt ein schneidiger Herr; immers

hin fein Tadel fur einen Offizier.

Berr Nielsen mietete fich, ehe er ein ihm zusagendes Baus fur fich und feine Familie gefunden hatte, bei einem Burger in der Stadt ein. Es maren zwei große, hubsche Zimmer mit der Aussicht nach dem Markte, die von jeher unverheirateten Offizieren ber Garnison als Quartier gedient hatten. Berr Belgesen, ein wohlhabender Drechslermeifter, und feine fleine runde Frau maren ftolz, den Berrn Rommandeur, und zugleich Rommandanten ber Stadt, in ihrem Baufe zu beherbergen. Wohl hundertmal am Tage lief Die gute Frau Belgesen ans Fenfter, um den vor der Tur auf= und abgehenden, in seinen roten Mantel gehüllten Poften ju sehen und immer wieder zu sehen. Und gar wenn ber Major fich jum Ausgehen ruftete, maren Bater, Mutter und Die achtzehnichrige Tochter Raren am Fenster hinter ber Gardine, um immer von neuem fich nicht fatt freuen gu fonnen, wenn der Posten dem Sinaustretenden die borichriftemaffigen Ehrenbezeigungen ermies.

Fraulein Raren hatte das Unglud gehabt, mit der Tochster einer in der Nachbarschaft Aggerhuusens wohnenden

Grafin erzogen zu sein. Ihre gesellschaftliche Stellung mußte dadurch in die schiefe Ebne geraten. Denn Karen, die innigste Freundin der jungen Komtesse, wollte andererseits (und das schien ja so natürlich) nicht von ihren Eltern lassen. Sie war das einzige Kind, und wurde ebenso von Bater und Mutter geliebt, wie sie zärtlich die beiden frehelichen und freundlichen Alten verehrte. So kam es, daß sie ihr Leben teilte; bald wohnte sie auf dem Schlosse, bald bei ihren Eltern in der Stadt. Besuchte sie die Gräfin und ihre Tochter, genoß sie die volle Ehrerbietung, die eine junge Dame von Stande beanspruchen kann. In der Stadt galt sie dagegen bei der "Ersten Klasse" für nicht ebens bürtig.

Raren kummerte das wenig. Sie wußte, daß sie schon sei; daß es ihr nicht an Freiern fehlen werde auch ans der "Ersten Klasse". Und in der Tat, Karen war eine Schonsheit. Die grauen Augen sahen aus dem blassen, klassisch geformten Gesichtchen ein wenig kalt und streng in die Welt; doch tauschten sie.

Um es dem Herrn Major so bequem und wohnlich wie möglich im Hause zu machen, hatte Karen sich nicht gesichent, den Kommandeur selbst zu bedienen. Das Dienstsmädchen durfte nicht im Zimmer des Offiziers erscheinen. Major Nielsen sah es gern; er freute sich immer, wenn das schöne Mädchen eintrat, um ihm den Kaffee, oder sei es was es sei, zu bringen. Er kannte ihr Berhältnis zur gräflichen Familie noch nicht, und hielt deshalb Karen für das kleine hübsiche Bürgermädel, dem er vertraulicher besgegnen konnte als der Dame im Salon. So kam es, daß er zuweilen in lustiger Laune seinen Arm um ihre Hüfte legte und die junge Brust an seiner geschnürten und watztierten fühlte. Karen wehrte es nicht. Doch kam es nie zu weitern Bertraulichkeiten.

Der Major hatte in der erften Zeit seiner Bekanntsichaft mit Raren nur jene Empfindungen gehabt, wie fie jeder frische Mann einem jungen Madchen gegenüber zu

haben pflegt. Doch allmählich, ohne daß er es recht merkte, war ein größeres Interesse für die hübsche Drechslerstochter in sein Herz gezogen, und eines Morgens erwachte er in glühender, stürmischer Liebe zu Karen. Er glaubte fest, daß auch er ihr nicht gleichgültig sei. Über dies plötliche Erswachen einer heißen Liebe konnte er sich keine Rechenschaft geben. Vielleicht hatte ein Umstand hierzu beigetragen, wie ihn zuweilen der Zufall sendet: Karen war als Kind in ein großes Wesser ihres Vaters gefallen, das eine Narbe auf der einen Seite des Halses zurückgelassen hatte, vom Wirbel des Genicks die zur Kehle. Die Wunde war vortrefflich geheilt; nur ein feiner, blutroter Streisen, wie ein schmales Samtbändchen, war zurückgeblieben.

über diese Narbe machte sich der Major Karen gegenüber zuweilen in harmloser Weise lustig; sie lachten dann beide. Eines Tages zeigte er dem jungen Madchen ein launiges Gedichtchen, in welchem er sie Maria Stuart nannte, die, als schon das Beil das Haupt vom Rumpf trennen wollte, durch einen Gnadenspruch gerettet wurde. Der Henker hatte schon das schwere Beil auf den zarten weißen Hals gesetzt, um gewissermaßen abzuwägen und zu zielen und, zu furchtbarem Schlage ausholend, mit einem einzigen Hiebe der jungen schonen Königin den Tod zu geben.

Dies Gedicht las er Raren vor und war von Stund an wie vernarrt in die "junge, schone Ronigin".

\* \* \*

Major Nielsen zahlte fünfundvierzig Lebensjahre, war also nicht jung mehr. Wenn auch groß gewachsen und von frischer, gesunder Gesichtsfarbe, zeigten sich doch schon graue Haare; und namentlich mußte er dem schonen, welligen, langen, braunen Schnurrbart mit einem Farbemittel zu Hilfe kommen, das er, als er seine Liebe zu der wunderhübschen Haussgenossen entdeckte, sorgfältig verschloß, während es sonst ganz unschuldig zwischen seinen Toilettegegenständen gelegen hatte.

Major Nielsen zählte fünfundvierzig Lebensjahre. Er war seit zwanzig Jahren verheiratet, sein altester Sohn vor kurzem Leutnant im 26. Dragoner-Regiment geworden.

Major Nielsen zählte fünfundvierzig Lebensjahre und — hatte noch nie geliebt. Es hatte ihn, als er ein bildshübscher, armer, fünfundzwanzigjähriger Offizier gewesen war, der ausgezeichnet tanzte und Gesellschaftespiele zu leisten wußte, seine Frau geheiratet, ohne daß er eine besondre Neigung für die vornehme Kaufmannstochter gefühlt hatte. Die She war troßdem nicht unglücklich geworden; beide hatten zu weuig Herz, dachten zu real vom Leben, als daß besondre Stürme die ruhige Seefläche ihres ehelichen Lebens getrübt hätten. Sie hatten sich vortrefflich in einander eingelebt.

Nun durchzuckte ihn zum ersten Male mit elementarer Gewalt das Gefühl der Liebe zu einem schönen Weibe. Es
wurde ihm zuerst garnicht recht klar. Wie ein Fähnrich
schwang er sich aufs Pferd vor seiner Wohnung und ließ
es tanzen und elegante Wendungen machen, wenn er sich
von Karen beobachtet glaubte. Ein so schneidiger Offizier
er war, er übertraf nun den jüngsten Leutnant im Turnen
und Tanzen. Ererzierte er sein Bataillon, so brauste er wie
der Wirbelwind vor der Truppe herum, ohne zu donnern
und zu wettern, wie er zu Anfang seines Hierseins getan
hatte.

Dann wieder schien er wie betäubt zu sein; so, wenn er nach der Felddienstübung an der Spige seines Bataillons nach Hause ritt. Es überkam ihn eine wunderbare, kösteliche Stimmung, wenn er die Soldaten hinter sich singen hörte. Früher hatte er kein Auge für schöne Punkte und Aussichten in der Umgegend gehabt, nun blieb er oft halten und konnte lange, lange auf einen entfernten Buchenwald, auf einen bligenden Seestreif, auf ein Gehöft in Baumen hinschauen, indessen die Rompagnicen singend bei ihm vorsüberzogen. Hatten ihn die Mannschaften bisher nur gesfürchtet, nun fingen sie an, für ihn zu schwärmen: der merks

murdige Rommandeur, doch nie den Borgesetzen vergeffend, wuchs ihnen ins Berg.

Es trat bald ein Wendepunkt ein. Als er eines Tages Karen stürmischer umfassen wollte, trat sie leichenblaß zuruck, und bediente ihn von dieser Stunde an nicht mehr.

Der Major glaubte trothem sicher, daß Karen in ihn verliebt sei; er bildete sich ein, daß, weil er verheiratet, dieser Umstand das Mådchen bewege, nicht mehr in seinen Kreis zu treten. Er kannte sich selbst nicht mehr: Alles wirbelte um ihn herum. Bald waren es wilde, leidenschaftliche Gedanken, bald wieder lief er wie ein verliebter Schüler im Zimmer hin und her und sagte tausendmal mit stummen Lippen oder laut, wenn er allein war: "Min Pus, min sote lille Karen, min sote, sote Pige; ich liebe dich ja, ich liebe dich ja."

Endlich doch besann er sich, daß er verheiratet sei und liebe Rinder habe. Er sah fest und lange auf das auf seinem Schreibtisch stehende Bild seiner Frau. Er wollte, er mußte sich losreißen. Nur einmal noch wunschte er einen ganzen Tag mit Karen zu verleben, dann sollte seine Liebe für ewig begraben sein. Und diesen "einen Tag" hatte er sich sauber zurecht gelegt:

Er mietete einen kleinen Hafendampfer und lud zum 28. Mai sein Offizierkorps ein, seine Gaste zu einer Som= merfahrt långs der Ruste zu sein. Die verheirateten Offiziere kamen mit ihren Damen. Herr Nielsen, ein gern gesehener Gast auf dem Gute der Gräfin, war selbst hinaus= geritten, um diese und ihre Tochter zur Teilnahme an der Fahrt zu veranlassen und zu bitten, Fraulein Helgesen mitzunehmen. Raren folgte der freundlichen Einladung.

Der 28. Mai war ein köstlicher Sommertag. Der Aussflug verlief, wie sichs allezeit abzuwickeln pflegt. Das Musskforps spielte zuerst fast unaufhörlich; später, als ein Faß Vier seine Wirkung getan hatte, erklangen die Weisen seltener und in nicht so genauem Zusammentreffen der Instrusmente wie in den Vormittagsstunden. Allmählich war der

Abend gekommen; es trat Windstille ein. Der Wimpel am Großmast schlief. Bei den Dörfern, Gutern, einzelnen Höfen, an denen das Schifflein die Kuste entlang vorüberschwamm, wurde der Dannebrog gehist; und es sah prächtig aus, wie sich im frischesten Buchengrun die rote Fahne mit dem weißen Kreuz abhob. Man hatte sich in Gruppen verteilt, Gestänge und Lieder liefen vom Dampfer aus über die stillen Basser, ab und zu wurde ein Scherz, ein Wit laut beslacht.

Mit dem Ruden an bas Dberlicht ber Rajute gelehnt, faffen Raren und ein junger Leutnant Gonffen bicht neben einander. Der Offizier hatte forgfaltig ein Plaid über Die Rniee des blaffen Madchens gedeckt. Raren lehnte, in dem innerften Maddengefuhl, Die befte Stute, auch forperliche, in einem ftarten, jungen Manne ju finden, mit leifer Beuaung des Bauptes an der Schulter ihres Ravaliers, ein wenig Die Gesellschaft vergessend, in der sie sich befand. Ihr gegen= über ftand, mit mehreren Berren, ber Major. Geine Augen blidten ruhig, um seine Mundwinkel spielte und gudte es unaufhörlich; er überhafpelte fich formlich im Unefdotenerzählen. Raren hörte fie nicht; ihr schönes Auge hing am Monde, ihre rechte Band ließ fie ihrem Nachbar. Gie fühlte oft den Druck seiner Band und gab ihn wieder. Der erfte Ruß in erfter Liebe ift ber himmel; ber erfte Bandebrud, leise erwidert, vielleicht unter taufend Unwesenden, ift ber fiebente Simmel.

Raren und Leutnant Sonksen hatten sich lange von Uns sehn gekannt, es war bisher eine unausgesprochene Liebe geswesen; sie wechselten heute das erste Wort.

Der junge Offizier hatte um die Erlaubnis gebeten, Karen nach Hause zu begleiten, und sie ihm den Bunsch gewährt. Der Major aber war in ein Weinhaus gegangen und betrank sich so, daß er die Nacht im Hause des Wirtes bewußtlos zubringen mußte.

Und nun kamen die Tage der Gifersucht; und nun kamen die Qualen der Gifersucht.

Der Leutnant erschien oft bei Helgesens. Er war der Sohn eines vermögenden Gutsbesitzers. In der Stadt wurde von seiner Verlobung mit Karen gesprochen: daß er, um das schöne Mädchen heiraten zu können, den Abschied nehmen wolle, und was dergleichen Reden mehr waren.

Welche Stunden verlebte Herr Nielsen. Eine wütende Eifersucht hatte ihn gepackt, die sich fast zur Raserei steigerte, wenn er wußte, daß Sonksen mit dem schonen Madchen allein war. D pfui, pfui! sagte er sich, und dennoch stand er mit zerspringendem Herzen an seiner Tur und horchte. Aus den andern Zimmern, wenn sich abends die Stille auf den Straßen eingestellt hatte, konnte er deutlich die Glücklichen sprechen, lachen und scherzen hören. Er ging auf und ab und ab und auf in seiner Stube, er schlug sich vor die Stirn; und eins mal stürzte er, kast ohnmächtig, auf die Kniee, vergrub den Ropf in die Polster des Lehnstuhls, und weinte herzzersbrechend, "Karen! Karen!" vor sich hinmurmelnd. Er aß und trank fast nichts, sodaß es den Wirtsleuten schließlich auffallen mußte. Sie ahnten nicht den Zusammenhang der Sache.

Er war allein mit sich und seiner Liebe; niemand hatte er, dem er sich vertrauen konnte und durfte. In diesem Rampse traf ihn ein Brief seiner Frau. Sie schrieb ihm, daß sie am ersten Juli nach Aggerhuus kommen werde, um endlich selbst eine Wohnung zu suchen; sie begreise ihren Mann nicht mehr, seine Briefe seien so kurz und verworren, daß sie sich angstige. Auf keine ihrer zahlreichen Fragen erhalte sie je Antwort.

Und der erste Juli stand vor der Tur. Bergebens hatte herr Nielsen Alles getan und versucht, seine Liebe zu Raren aus dem herzen zu reißen. Es war ihm nicht gelungen.

So kam der lette Juni heran. Gine seltsame Angst übersfiel ihn. Er mußte kaum mehr, mas er tat. Endlich, am Abend, hatte er einen Entschluß gefaßt. Die Stille der leeren Wuste zog in sein Herz. Er nahm seinen sechstäufigen Resvolver und lud ihn, vorher genau die Geschosse prüfend; dann

übte er sich vor dem Spiegel den todlichen Kopfschuß ein. Grad in die Stirn follte die Rugel.

Am andern Morgen war der Major fruh auf; er zog sich besonders sorgfältig an. Dann ging er, nachdem er einen letten Blick in die Kommodenschiebladen getan, und nachedem er wie gewöhnlich seinen Kaffee getrunken hatte, aus dem Hause. Der Posten machte ihm die Honneurs. Die Hand des Majors ruhte långer als sonst an der Mütze.

Sein Weg führte ihn in einen nahen Vuchenwald. Bon weitem hörte er schon das Rauschen der See, der ein frischer Oftwind hübsche weiße Müßchen aufgesetzt hatte. Eine Absteilung Soldaten, von den Schießständen kommend, begegnete ihm. Der Führer meldete. Der Major blieb stehen, wie in Gedanken, dann sagte er, als wenn er abwesend wäre, zum Unteroffizier: "Ja, Sie haben ja ganz recht," indem er ihm so eigentümlich in die blauen, ehrlichen Jütenaugen blickte. Doch er besann sich rasch und dankte nun militärisch. Die Abteilung entsernte sich, den unterbrochnen Gesang wieder aufnehmend. Endlich schien er sein Ziel erreicht zu haben. Es war die Küste, die hier, Sand wie überall, wohl hundert Fuß steil absiel. Der Wald trat dicht heran.

Der Major setzte sich und lehnte sich an eine Buche. Ein wundervoller Sommermorgen ging über die schöne Erde.

Herr Nielsen sah hinaus ins Meer nach der Nord-Ecke, einer kleinen Insel, wo sich zuerst das von Kopenhagen fällige Dampsboot zeigen mußte. Es war neun Uhr geworden; bald mußte es sichtbar werden. Und in der Tat, ein feiner Rauch, noch hinter der Insel, machte ein schwarzes, wagerechtes Strichelchen am blauen Himmel. Das Gesicht des Majors veränderte sich, es wurde fahl, die Muskeln schienen zu ersichlaffen. Der starke große Mann erhob sich muhsam und starrte, vorgebeugten Leibes, auf die See.

Und naher und naher schaufelte das Schiff heran; und auf dem Berdeck stand die Majorin, noch immer eine schone Frau, und belorgnettierte die Gegend. Auf dem Rande des Sandhügels starrte der Major hinaus; die Augen wurden größer, angstlicher, entsetzer, je naher das Schiff herandampfte.

Mun konnte er deutlich schon die Menschen auf dem Schiffe

erfennen: feine Fran . . . Gott im Simmel!

Und nun geschah etwas Merkwürdiges (er hat es mir alles später erzählt): Er wurde ganz ruhig, seste sich, sah noch einmal nach den Patronen, lehnte den Kopf zurück, seste den Revolver auf die Stirn, grade über die Nasenswurzel, und drückte los.

\* \* \*

Der Erzähler hatte einen Augenblick innegehalten, dann fuhr er fort: "Den Schluß, meine Herren, haben Sie oft in Romanen und Novellen gelesen. Der Major also schwebte viele Wochen in Todesgefahr. Er hatte fehlgeschossen, seine Frau pflegte ihn; endlich genas er körperlich. Zwei Jahre mußte er dann im Irrenhaus zubringen, bis er, gesund entslassen, in meiner Familie eine Unterkunft fand. Meine Frau und ich, die ganze Insel liebt ihn. Er ist vollständig klaren Geistes; seine Geschichte kennt er, doch vermeiden wir von ihr mit ihm zu sprechen. Die Majorin starb während der Anwesenheit ihres Mannes in der Krankenanstalt. Sie erssuhr aus seinen Phantasieen Alles. Die Kinder sind glückslich verheiratet und besuchen uns oft auf der einsamen Hallig."

\* \* \*

Am andern Morgen gingen mein Freund Hans und ich an Bord des von mir gecharterten Ewers Elise. Ich hatte den Ladungsraum, so gut es ging, für uns beide einrichten lassen.

Es sollten starke Prufungstage werden fur meinen Freund. Ja, wer als Iager nicht acht Tage nacheinander bei Schwarzsbrot, Wurft und Schnaps in Geduld aushalten kann, der ift eben kein Jager. Obgleich ich alle möglichen guten

E. IV,20

Bissen, Konserven und Wein und Rum in unsre Arche Noah hatte bringen lassen, wurde es Hans denn doch zu viel, als wir vier Tage, ohne auch nur einen Hund gesehen zu haben, im Wattenmeer herumgefreuzt waren, mit den bekannten sechs Stunden Schlicksessischen und sechs Stunden freie Fahrt. Das Wetter war abscheulich. Zum Seekonig oder Seehundjager war mein Freund nicht geboren.

Endlich, am funften Tage, sahen wir auf Buphever-Sand einige Hunde liegen. Ins Boot also. Langsame Annaherung; sie gelang. Wir lagen rechts und links des alten Harro Bahne Bandicksen, der, vermummt, seine wunderbaren Mannchen machte, indem er, Arme und Beine verschränkend, bald wie eine Schlange sich wand, bald sich aufrichtete, bald wieder zusammensank. Und richtig war ein
altes Tier so dumm, "auf den Leim zu gehen". Es kam neugierig näher; schon sahen wir die guten, treuen Augen. "Zeit
jest," flüsterte ich, und im Feuer brach der Hund zusammen.

Der Zweck war erreicht. Wir segelten nach hause.

Erst gestern hatte ich einen Brief von meinem Freunde, worin er mir mitteilte, daß er noch heute den Sand an seisnem Rörper fühle, der ihn trop der festesten Aleidung in so reichem Maße auf der Jagd beim Stillliegen auf der Sandsbank gesitzelt habe.

Das Abenteuer des Majors Glockchen.

Go ergahlte mir mein Freund, der hauptmann:

Als ich vor zwei Jahren in die kleine posensche Stadt verssest worden war, und ich am zweiten Tage in eine jener verräucherten Raviarkneipen, wo die Rameraden verkehrten, eintrat, hörte ich aus dem Nebenzimmer eine überlaute, schreiende Stimme:

"Dieses Jahr haben wir viele Feldmaufe gehabt."

"Gelbstmorde?" antwortete einer.

"Nein, Feld—mau—se," schrie wieder die andre Stimme. Es war mir sofort klar, daß hier einem Tauben etwas verständlich gemacht werden sollte. Auf mein Fragen versnahm ich, daß es der alte, beliebte, fast ganzlich taube Major a. D. Glöckchen sei, zu dem jeder hinginge, um mit ihm auf diese Weise einige Worte zu wechseln.

Bald wurde ich zu ihm hingeführt, um ihm vorgestellt zu werden.

Ich traf einen stattlichen, großgewachsenen, hoch in den Siebzigern stehenden Berrn, der mit unendlich steifen Baters mordern unendlich steif auf dem Sofa saß.

Major Glocken hieß er nicht, so wurde er nur genannt, und es hatte mit diesem Namen folgende Bewandtnis:

Der greise Herr trank täglich zum Frühstück eine halbe Flasche Rotwein, sonderbarer Weise Rotwein, während wir Andern, wie das in Polen natürlich ist, Ungarvorzogen. Nun blieben ihm, dem sonst peinlich saubern, immer in seinem überhängenden Schnurrbart Tropfen hängen, die kleinen Glöckhen glichen. Deshalb trug er seinen Spignamen.

Ich hörte von ihm viel Lobendes. Jeder rühmte ihn als einen freundlichen alten Herrn, der frisch mit der Jugend ginge, sich für Alles interessere. Da er wohlhabend war, so war es bei diesem liebenswürdigen Greise nicht zu verwundern, daß er stets offne Hand hatte. Es machte ihm die größte Freude, Not und Rummer, wen es auch traf, zu versicheuchen, wo er nur konnte. Seine Zutraulichkeit, seine nie

mankende Pflichttreue, wie er fie als Goldat gezeigt hatte, wurden genug ermahnt. Rurg, er war ber Gentleman, ber beutsche Offigier, wie er fein foll. Außer einigen Bunderlichfeiten besaß er, wohl von der Natur nicht damit be= anlagt, nicht die Gabe der "Initiative", jene Babe, Die jedem Offizier, jedem Goldaten notwendig eigen fein muß. Es fehlte ihm (und beshalb mar er an der Majordede ge= scheitert) jenes rasche, sofortige Bandeln, das so burchaus erforderlich ift. Es fehlte ihm bas; er zogerte, bachte gu lange erst nach, bis er ben Entschluß gefaßt hatte. Wir alle wissen, daß in gegebner Lage der Offizier, der Goldat lieber blindlings fuhn ben ersten Schritt tun foll und muß, als daß er hin und her ermage: foll ich ober foll ich nicht. Mit einem Wort, es mangelte ihm an Beistesgegenwart, er ließ fich bupieren, ober um es gut deutsch zu fagen: überrumpeln, hintere Licht führen, übertolpeln.

Bon seinen Absonderlichkeiten wie von seiner großen Berzensgute wurden allerlei Schnurrpfeifereien erzählt: Die höchste Strafe, die er seinem Burschen, hatte dieser gefehlt, auferlegte, fand er darin angebracht, daß er eine volle Schachztel Zundhölzer auf den Boden des Zimmers streute und nun dem Missetäter zurief: Sammle auf!

Nachts, so ging die Sage, und er habe dies auch in sein Zivilverhaltnis mit hinübergenommen, hatte er stets den allersschlechtesten Unzug vor seinem Bette ausbreiten laffen, um bei entstehendem Feuer oder Alarm gleich diesen bei der Hand zu haben. Die bessere Garnitur sollte dann unter allen Umsständen geschont werden.

Und berlei Schrullen von ihm gingen zahlreich von Mund zu Mund und boten namentlich den Leutnants unerschöpf= lichen Stoff.

Bon seinem, wohl in manchen Fallen nur zu weichen Herzen gingen gradezu komische Gerüchte im Städtchen. So hieß es, es habe ihn vor einigen Tagen einer gefragt, wes halb er einen Trauerflor trage. "Ja, ja, heute vor achtzehn

Jahren starb das jungste Kind meiner Schwester." Wie alt war es denn? "Es starb schon nach drei Tagen."

Dber es redete ihn einer an:

"Weshalb denn so verstimmt? Jaben herr Major irgend eine unangenehme Nachricht erhalten, wenn man fragen darf? herr Major sehen ja recht bedenklich aus."

"Ja, ja, heute ist der Todestag des Sohnes meines das maligen Hauswirtes."

"Wie lange ift denn das her, herr Major?"

"Grade vor dreiundzwanzig Jahren. Ich hab den Bengel nicht gefannt; aber der Bater hielt so viel von ihm."

Und ahnliche übertriebene herzendregungen murden in Sulle und Fulle erzählt.

Er hielt auf seinem Sofa jeden Mittag gewissermaßen Cour ab, Cercle: Alle die Eintretenden, nachdem sie im Kreise guten Tag gewünscht hatten, gingen zuerst zu ihm und schrieen ihm irgend ein Wort ins Ohr, ein Stichwort. Dies galt, ob er es verstanden hatte ober nicht, als ein Zeichen für ihn, daß er, nun losgelassen, dem Fragenden eine längere oder fürzere Erzählung zum besten gab.

Auf diese Weise ehrten wir den guten alten herrn und freuten und über ihn, wenn wir bemerkten, wie gern er solche Anbrullereien hatte. Mir schien er besonders ge- wogen zu sein, sei es aus welchem Grunde immer.

Zum Geburtstag Seiner Majeståt war er stets unser Gast. Dafür gab er uns einmal jährlich ein "solennes" Frühstück. Bei einem dieser Feste saß er neben mir. Ich unterhielt mich mit ihm, so gut es ging. In diesen Stunden eröffnete er mir, daß er ein Tagebuch als junger Offizier geführt habe . . .

"Herr Major machten die Kampagne gegen die Polen mit anno 31?"

"Um Gotteswillen," rief mir mein anderer Nachbar zu, "rühre bei ihm nicht an diese Geschichte!"

Und in der Tat: Der Major schien "verschnupft". Die Mundwinkel hingen ganz tief. Die Vatermörder starrten übellaunig gradaus. Bald jedoch hatte ich ihn schon in andres Fahrwasser geführt; die Unterhaltung nahm wieder ihren harmlosen Gang.

Und siehe da: Dies Tagebuch kam richtig in meine Hande, und wunderbar, ich fand in ihm "Das Abenteuer des Masjors Glockchen".

Ich erzähle die kleine Geschichte in einem andern Deutsch, als wie ich sie in jenen Blattern fand. Das ist zu bes dauern: denn des damaligen Leutnants Sprache war kurz, klar, jeden Kleinkram weglassend — dagegen leider auch zu nüchtern.

#### \* \* \*

Am 21. Juli 1830 marschierte der erste Zug der 8. Kompagnie des 237. Infanterie-Regiments nach Schloß Lubowo, im sudostlichen Teile der preußischen Provinz Posen. Der zwanzigiährige baumlange Leutnant Glöcken führte den Zug. Das ganze 237. Infanterie-Regiment hatte vor einigen Tagen Besehl erhalten, Standquartiere, unbestimmt auf wie lange, längs der russischen Grenze zu nehmen im sudostlichen Winkel der Provinz.

Es war ein über die Maßen heißer Mittag, durch den der junge Offizier seine Abteilung dem Ziel zuführte. Mitzten durch eine ausgedorrte Grassteppe ging der sandige Beg; nirgends ein Baum, ein Baumchen, ein Haus, ein Quell, ein Mensch. Doch, ein Menschenkind: In der im grellsten, flüssigen, zitternden Sonnenlicht schmachtenden Ebne glühte als einziger Farbenfleck das knallrote Mieder einer nicht zu weit von der Straße auf dem Felde arbeitenden Bauerin heraus.

Ganz in der Ferne, im Westen, lag dunkelblauer Wald, der erschnte Schatten. Aber wie viel hundert Schritte noch bis zu diesem, dem Walde von Lubowo. Hinter ihm, wußte der Leutnant aus seinen Karten, lag das Schloß.

Der Zug ließ die Stirnen hangen. Aus den Kopfbebeckungen rann unaufhörlich der Schweiß gradezu in Rinnen, die er sich gearbeitet hatte, und lag dick, frustenartig in schwarzgrauer Farbe auf den Gesichtern der Musketiere. Die Wimpern waren wie mit braungelbem Mehl bestreut.

"Muß i benn, muß i benn" . . . begann ein Golbat, aber es fiel feiner ein in seinen Gesang, und so erlosch die Stimme

gleich wieder.

Die Musketiere hatten ihre groben bunten Taschentucher zwischen ben ersten und britten Rockknopf gesteckt, um sie alle Augenblicke hervorzuziehen, daß sie sich die Haare, den Hale, den Nacken trocknen konnten.

"Daß mir Keiner mit dem Tuch die Augen wischt!" rief einigemale der Lentnant. Die Kragen, zu jener Zeit, durfzten nicht geöffnet werden. Sie glichen dennoch solchen, die fein steifes Futter besaßen: so schlampig, naß, anklebend durch den furchtbaren Schweißverlust. Die feuchten Tropfen im Brotbeutel waren langst "alle".

"Morgen marschieren wir"... fing wieder einer an. "Halt bein Maul", schrie, ohne sich umzusehen, der lange Flügelmann; "Weber, was soll das, lassen Sie die Glossen," schalt barsch der Offizier. Diesem gings wie seinen Leuten, aber er durfte sich nichts merken lassen. Drollig hockte ihm das schwarze Tornisterchen zwischen den Schultern, wie einem Schulknaben, der, im Wachstum seinen Rameraden voraussgekommen, noch immer den Klassenranzen tragen muß.

Der Zug zog, der Enge des Weges halber, "in Reihen geset, rechtsum". Man hörte in ihm fortwährend ein leises Achzen und Stöhnen. Die Augen, fast so stier wie die eines toll werdenden Hundes, hingen an den Hacken der Vorder-

månner.

Es murbe unerträglich heiß.

Der Leutnant, bald vorn, bald hinten, bald rechts, bald links, ermunterte unaufhörlich. "Na, Nehring, her damit," und er nahm einem kaum noch vorwärts könnenden kleinen Musketier mit einem Ruck von hinten das Gewehr ab und

trug es auf seiner rechten Schulter. Ein tiefer, schneller Dankeeblit, ohne daß sich der Ropf zur Seite mandte, traf den Leutnant aus den Augen des ganzlich Ermatteten.

"Herr Leutnant, ich bitte austreten zu durfen." "Ach was, Hildebrandt, wir find ja gleich da; her damit", und "wuppdig" hatte der Offizier Hildebrandts schwere Mustete auf der linken Schulter.

Der Leutnant überlegte, ob er Paufe befehlen sollte. Busgleich maß er die Strecke bis zum Waldesende. Zweitausend Schritt noch, hochstens. Da mußte Wasser sein, da war Schatten.

"Na, gehts benn garnicht mehr, Frenzel? Was humpeln Sie benn fo? Reine zehn Minuten."

"Herr Leutnant, mir wird schlecht vor den Augen." Der Offizier tat das Gewehr seiner rechten Schulter zu dem auf der linken; dann nahm er auch Frenzel das Gewehr ab.

Der Bald, der Bald! Endlich! "Ginlegen!" befahl ber Leutnant, ohne erft irgend ein andres Kommando ju geben. Und Alles lag. Raum baf es noch einem möglich gewesen mare, zur Erleichterung einen Riemen, eine Schnalle ju lofen, ju offnen. Und Alles lag wie tot, wie hingesichelt unter Buid und Baum. Much Die Unteroffiziere ruhrten fich nicht. Und ber Offizier ließ fie gemahren. Dun aalt es, Waffer zu suchen. Der Leutnant ging gang allein in ben Bald. Schon nach einigen Schritten fand er ein muntres, schnellfließendes, dunfles Bafferchen, mit Schaumperlen an den Randern, mit schwachen Wirbeldgen in der Mitte. Da wollte er sich mit dem Ropfe zuerst niedersturgen, um Die vorstrebenden Lippen zu tranken. Aber er übermand sich; in feiner Bute bachte er erft an feine Leute, bann an fich. Er ging zu feinen Leuten, Die im eingeengteften Schlafe nicht merkten, daß ihr Leutnant gehn von ihnen die Rochgeschirre abschnallte. Mit Diefen gehn Rochgeschirren, Die er, je funf rechts und links, über feinen Degen und die Scheibe gezogen hatte, trat er wieder feinen Weg zur rafden Quelle an. Bier angefommen, hielt er es nicht mehr aus. Degen, Scheibe,

Rochgeschirre flogen zur Erde. Platt auf dem Leibe liegend, mit geschlossenen Augen, mit weitem Munde, wie ein Tier, sog er die Welle in sich. Allmählich wurden seine Gesichtszüge wieder menschlich. Er erhob sich. Aber er nahm nicht sein Taschentuch, um sich zu reinigen und zu trocknen; er zog es nicht hervor, es war ihm wie eine Götterfreude, daß die nassen Tropfen, wie bei einem Pferde, das die Lefzen aus dem Eimer hebt, über Kinn und Hals liefen. Nun rasch die Rochgeschirre voll und zurück. Als er angekommen — da mußte es wohl wie ein feuchter, Verlangen weckens der Duft über die Schläfer gehn.

"Wer trinken will, kann trinken, Wasser steht vor euch," tonte die Stimme des Zugführers. Und da öffneten sich einige Augen, und mehr und mehr, und wie witternde Rüstern gingen die Nasenslügel. Und dann kam der lebensbringende, wieder blutgebende, die Seele aus dem Starrskrampf erlösende Trunk. Und einer hing gierig am andern, bis auch er das Naß in sich stürzen konnte. Viel Wasser lief beim Trinken an den Mundwinkeln nebenbei. Dreismal mußte ein Rommando die Rochgeschirre wieder füllen, dann trat endlich die Durstbefriedigung ein.

"So, Kerls, zwei Stunden geb ich Zeit; nun schlaft euch aus." Und auch der lange Leutnant, die Hande unter den Nacken schiebend, die Beine spreizend, lag im Schatten auf dem Moose und schlief schon in der nachsten Sekunde.

Und während die Soldaten im Walde ruhten, ging noch immer der Sonnentod über die Steppe, die sich unermeßelich vorm Waldesrand ausdehnte.

\* \* \*

Ins Sobiesli-Zimmer des Schlosses Lubowo, in dem die Gräfin Czerlinska und ihre neunzehnjährige Tochter, Komstesse Anastasia, saßen, trat ein Lakai mit der französisch gesprochenen Meldung, daß die Soldaten eben auf den Hofrückten. Als er sich entfernt hatte, sprangen Mutter und Tochter auf und traten an ein Fenster. Beide trugen die pols

nische Landestrauer: tiefschwarze Kleider mit handbreiten weißen Streifen am Saume.

"Wir werden ihn falt behandeln," fagte Die Mutter.

"Wir werden ihn höflich behandeln," sagte lachend die Tochter; "der Offizier und seine Leute konnen nichts dafur, baß sie nach Lubowo befohlen sind."

"Straffommando fur une, Lauer= und Aufpaß-Rommando fur une."

"Nun, Genste, wie ifts?" rief der Offizier seinem ihm entgegentretenden Burschen gu.

"Gehr feines Quartier, Berr Leutnant."

Und das war es in der Tat. Drei Zimmer, in einer Flucht zur ebnen Erde, mit Aussicht in den gepflegten Park, waren ihm geboten. Das lette davon war ein Baderaum. Und so bald wie möglich lag und platscherte er in der Marmors wanne. War das eine Erquickung! Dann sah er sich um in Wohns und Schlafzimmer. Auf einem Tischchen fand er ein einzelnes Büchlein: Thomas a Kempis. Eine krislige Kinderhand hatte, in lateinischer Schrift, auf die erste Seite geschrieben: "Quarrtirein serr gutt emfollen." Das sollte heißen: "Der Einquartierung sehr zu empschlen." Der unsfreiwillige Gast lachte, als er die Worte las. Die weitre Besichtigung sparte er sich für morgen auf. Bald lag er unter der rotseidenen Decke im breiten Bett. Die leisen, vorsichtigen Schritte Senskes, seines Burschen, ließen bald deutlich erkennen, daß er im tiessten Schlafe liege.

Am andern Morgen machte er der Schloßherrin seinen Besuch. Er hatte geglaubt, Damen mit flawischem Typus zu finden; fand sich aber bei der Komtesse enttauscht. Er begegnete einem völlig blouden Madchen mit blauen treuen Augen und runden, gesunden, roten Wangen.

Die Unterhaltung, die die gleiche war, wie auf der ganzen zivilisserten Welt in der gleichen Lage, wurde franzóssisch geführt. Glöckhen hatte sich dieser Sprache völlig besmächtigt.

2018 er fich verabschiedete, fagte ihm die Grafin, daß fie

mit ihrer Tochter stets um seche Uhr das Diner nehme. Ein Gedeck fur ihn werde von nun an neben ihren Plagen liegen.

Und er aß, wenn irgend ihm dies der Dienst erlaubte, um sechs Uhr mit den beiden Damen zusammen.

Sie waren fast immer nur zu Dreien. Dann saßen sie an einem großen dreieckigen Tische, einer Spielerei des achts zehnten Jahrhunderts. Die Politik wurde vermieden, und so gelang ohne Muhe eine harmlose, oft heitere Plauderei.

An den Montagen fanden sich noch zwei Gaste ein: der Abbe des Schlosses, ein junger fanatisch aussehender Weltzgeistlicher, und Herr Sinaider (sprich Snaidehr mit dem Ton auf der letzten Silbe). Herr Sinaider war ein polonisserter Deutscher, dessen ehrlicher Name Schneider hieß. Er hatte über die siebenzig Jahre hinter sich. Seine Beschäftigung, d. h. seine Hauptbeschäftigung, war er doch sonst die rechte Hand der Familie, bildete die Inordnunghaltung der großen Bibliothek. Bon seinem alten Vaterlande hatte er kaum Erzinnerungen; nur das Laster der Deutschen, über das sich alle andern Völker so verächtlich aussprechen, den Trunk hatte er nicht überwinden können. Doch da er sich heimlich, in seinen Privatgemächern, diesem Geschäft hingab und keine Stözrungen dadurch veranlaßte, so schien es keiner zu bemerken. Sonst war er harmlos und gutmütig.

An einem dieser Montage sprach einmal rasch, unüberlegt die Komtesse: "Heute essen wir nicht am Dreieck. Dies Dreieck kommt mir stets vor wie das Auge Gottes, das auf den Markten kleiner russischer Städte steht."

Der Abbe wurde feuerrot im Gesicht. Er erhob sich und kanzelte in polnischer Sprache die Komtesse so scharf und bitter ab, daß diese, bis in die Haarwurzeln errotend, aufstand und sich mit einem hilflosen Blick auf Glocken sofort entfernte.

Nach dem Diner ging der Leutnant, unzufrieden damit, daß er die Komtesse in keiner Weise in Schutz genommen hatte, in den Garten. Er traf sie in einer Lindenallee. Sie

faß auf einer Bank und spielte im Sande mit ihrem Sonnenfchirm.

Glodden schritt lebhaft auf fie zu: "Romteffe" . . .

Aber sie verharrte, ohne aufzusehen, in ihrer Stellung. Und nun kam ein Wunderbared: Als sich der Leutnant zu ihr gesetzt hatte, lehnte sie ploplich ihr Haupt an seine Brust. Und ihr immer noch auf der Erde weilendes Auge sprach: Weshalb standest du mir nicht bei?

Und der Leutnant, deffen frisches, frohliches Berg langst sie liebte, schämte fich.

Wie um sich zu erlosen aus der peinlichen Lage, sprach er das erste Wort: "Sie haben mir noch immer nicht die Bilder des jungen, so fruh verstorbnen Landsmanns von Ihnen ge-

zeigt. Bare bas jest nicht angangig?"

Stumm stand sie auf und führte ihn in die Gemaldehalle des jungen, "so fruh verstorbnen" polnischen Landsmanns. Dort angekommen, sagte sie: "Mein Bater, ein geistvoller, vorurteilsloser Mann, ach, daß er lebte! sprach immer nur im hochsten Entzücken von diesen Bildern. Und nun lassen Sie und beginnen. Die Erklarungen, die ich Ihnen gebe, sind die meines Baters:

### Die treulose Frau.

Wenig gefallner Schnee, so, daß das Moos heraussieht. Bor einer dichten, engen Tannenwand ist ein Duell gewesen. Ein kleiner schwarzschnurrbartiger Husarenoffizier in einem gelben Attila starrt streng, vorgebeugt, mit etwas offuem Munde auf den von ihm Erschossenen. Seine Pistole, gesenkt, zeigt noch den lettentströmenden Rauch. Der Gegner in Frack und weißer Binde, liegt auf dem Boden; die linke Hand hat er, im Fallen, aufs Herz gepreßt. Sein Sekundant halt ihm einen Lorbeerkranz über die blonden Haare.

Bas benn? Ein Lorbeerkranz? Sat sein Freund für ein etwaiges Todesereignis den aufgespart? Ift ein berühmster Mann gestorben? Ein Staatsmann, ein Dichter, der im Leben vergebens nach ihm gestrebt hat, ihn jest im Tode

erst empfangt? Und wie der Argt, der Unparteiische, der Freund entset auf ihn hinunterblicken!

### Der Wirbeltang.

In einem, wie von Menzel gemalten, vornehmen, modernen Ballsaal drehn sich die Paare. In einer Ecke steht, das Kinn auf das lange Schwert gestüßt, ein weißlangvollbärtiger Ritzter und schaut zwo Madchen zu, die hier, in der Ecke, einen rasenden Wirbeltanz aussühren. Beide haben rehbraune Augen. Es ist klar ersichtlich, wie sie sich im Taumel besinden — eine Gemäldesammlung ist kein Wachssigurenkabinett. Die eine hat die Lippen offen, wie zum letzten Atemschöpfen. Ein Spisentuch fällt, wie von der Decke kommend, grade, etwas über dem Scheitel, zwischen sie. Das Gesicht des alten Ritters ist freudig, Künstlerfreude äußernd. Und dieser Ritter im modernen Ballsaal!

#### Die Liebe.

Ein öffentlicher Garten im Hintergrunde. Eine lebhafte Gesellschaft treibt sich dort: trinkt, lacht, plaudert, spaziert, genießt den sonneüberfüllten Nachmittag. Vorn, überwölbt von einem blühenden Goldregenbusch, steht ein Paar: Ein blasses Mådchen, in deren Zügen etwas Vesondres ist, sieht mit ihren tiefblauen Augen einem Manne kalt, ruhig, doch auch etwas verwundert, grad ins Gesicht. Er hat, handeinzeln, ihre Hände in den seinen, und schaut sie durche bringend an. Und er bringt stürmische Worte:

"Madchen, Madchen doch; ich liebe dich ja! Ich bin unglucklich: Du liebst mich nicht. Siehst du nicht, was ich beinetwegen leide? Madchen, Madchen" . . . und es ist (auf dem Bilde), als wenn seine Nasenflugel in Bewegung waren.

Nicht weit von ihnen steht ein junger, schwachlachelnder Berr, der, in hellbraunen Glacehandschuhen, mit dem Zeigesfinger der Linken auf ein herunterhangendes Buchenblattchen knippst: "Ich was, laß ihn schwaten, das Madel gehört mir."

#### Doniatowsti.

Rapoleon, mit untergeschlagnen Urmen, fteht am jenfeis tigen Ufer ber Elfter in flutenofter Sonne. Er allein ift von Licht umsammelt. Aber Die gange Landschaft fonit liegt ein graner Dunft. Taufende ftreben bem Raifer gu: Das Benie in feinem Egoismus gieht Alle an, fie muffen mit ihm untergehn.

Diesseits bes Fluffes, ihm zu, reitet im Schritt auf einem Schimmel, mit verbundenen Angen, Furft Doniatowefi, Gein Pferd führt, im Gedrange, ein phantastisch geschmudtes 3i= geunermadden. Gie find unmittelbar vor ber Elfter.

## Der gestürzte Engel.

Das Bild ift faum gehn Boll im Biered. Nachtstimmung; matte Mondbeleuchtung. Die schlafende Erde mit wenigen Lichtpunkten. Zwischen ihr und bem Simmel überschlägt fich eine goldne Gestalt mit weißen Flugeln. Mus einer Bolfe, naturlich unverhaltnismäßig groß, ragt ein berber Bafferstiefel schrag nach unten. Die Tauschung ber unermeglichen Entfernung zwischen Simmel und Erde ift marchenhaft grausig.

Gine Emineng, die vor furgem vor biefem Gemalbe gestanden, hatte feinlachelnd behauptet, daß ihr der Bafferstiefel nicht so ubel gefalle. Jedenfalls muffe er dem hei= ligen Petrus gehoren, ber ja Fischer gewesen sei und gewiß einen tuditigen Tritt habe verabfolgen fonnen.

# Mazeppa.

Auf einen Baren geschnalt, wie wir ihn kennen auf bem durchgehenden Pferde, liegt Mazeppa. Der Bar ichreitet ruhig durch den Bald. Rechts und links von ihm begleiten ihn ein Wolf und ein Ruchs. Auf jedem der beiden hocht, flugelichlagend und mit geoffnetem Schnabel, ben er nach Mageppa gierig hactt, ein Rabe.

Ein vollendet gezeichneter und gemalter gelber Dachshund sitt auf einem blauen Teppich und schaut traurig, mit schiesfem Ropfe, auf seinen neben ihm tot ausgestreckt liegenden Herrn. Wodurch, weshalb sein Herr gestorben, ist nicht erstennbar.

"Auf der Hügelhoh im Dorf Wohnt die schone Annemarie."

So murde, deutsch übersett, ungefahr die Uberschrift lauten.

Bon einem mit einem Hause besetzten Hügel kommt lebshaft lachend ein sehr blondes, bildhübsches, blaudugiges Bauernmadchen. Die Löckhen an der Stirn sind wie von kleinen Pfropfenziehern gedreht. Über die linke Schulter baumelt ein Rechen. Un dessen Holzzahnen zappelt, an fünf, sechs Gummi-Faben, wie ein Hampelmannchen, der kleine Gott.

Als Anastasia und Glocken vor das lette Bild hingetreten waren, rief der Leutnant fast entsett: "Das sind Sie selbst, Komtesse."

Die junge Gräfin erzählte ihm: Der Maler sei auf einer Reise von Kopenhagen nach Deutschland einige Tage unfreis willig in einem holsteinischen Dorfe geblieben. Durch Radsbruch oder irgend einen anderen Ilmstand. Er habe die Zeit benutzt, um die Tochter des Hufners zu malen. Sie (die Komtesse) aber wisse, daß die schone Holsteinerin die Schwester ihres Baters gewesen sei, die der Maler heimlich und unglücklich geliebt habe. In Holstein habe er aus dem Gedächtnis ihre Züge wiedergegeben.

Ein schräger Nachmittagssonnenstrahl kam durch irgend eine Spalte und beleuchtete das Bauernmadchen und den süben zappelnden Umor. Und es war ganz still . . . Zwei frische, lebendige, junge Herzen aber schlugen aneinander, und zwei frische, lebendige, junge Menschenkinder kuften sich.

Am Morgen nach diesem Ereignis traf in Lubowo ein sehr naher Verwandter der Gräfin ein, Fürst Michael Opaslewski. Eben aus Vrüssel und Paris zurückgekehrt, war er mit seinen vier ungarisch geschirrten Rappen von seinem Gute aus, das dem Schlosse der Gräfin nahe lag, bei seiner Ausine vorgefahren. Unaufhörlich hatte er während seiner Abwesensheit die heftigste Sehnsucht nach Anastasia gehabt. Die Komstesse aber liebte ihn nicht.

Als der rasche, schwarzäugige, dreißigiährige Michael erstuhr, daß Einquartierung, ein hübscher junger Leutnant, in Lubowo sei, beschloß er in seiner heftigen Art, den Wagen sofort zurückuschicken und sich auf einige Tage bei der alten Gräfin einzurichten. Schon ehe er den Offizier gesehen hatte, glühte er vor Eifersucht.

Gleich bei Tische mare es beinahe zum Ausbruch gefoms men, wenn Glockhen nicht in taktvoller Beise abzulenken

gewußt hatte.

Der Zufall kam dem Fürsten zur Hilfe. In demselben Tage, abends, traf den Leutnant der Befehl, sich angesichtet dieses sofort mit dem Regiment am bezeichneten Ort zu verseinigen. Es sollte unverzüglich in Gilmarschen nach Posen rücken, um sich hier dem größern Truppenverband zu vereinen.

. . .

An einem Augustmittag marschierte wieder Leutnant Glodschen mit dem ersten Zuge der 8. Kompagnie des 237. Insfanteries Regiments durch die Grassteppe auf den Wald von Ludowo zu. Er marschierte mit geschlossener Ordre. Ihm war der Befehl gegeben, erst dann, wenn er den nördlichen Rand des großen Holzes erreicht habe, den Vriefumschlag zu öffnen.

Der Tag war nicht so heiß wie vor einem Jahre, doch immerhin schwul und zugleich brennend genug, daß er den Zug und seinen Führer freudig aufatmen ließ, als endlich die ersten Baume erreicht waren.

Der Leutnant ließ halten, die Gewehre zusammenseten, wegtreten. Dann offnete er den geheimnisvollen Zettel:

Leutnant Glocken erhalt hiermit den Befehl, ohne zu saumen, auf die Kapelle des heiligen Adalbert im Wald von Lubowo zu marschieren und den sich dort versteckt haltenden Fürsten Michael Opalewski gestangen zu nehmen. Auch seine Begleitung, oder wer immer sich da aufhalt, ist, ohne Ausnahme, auf der Stelle in Gewahrsam zu nehmen. Jedem Widerstand wird mit der Waffe begegnet.

Der Leutnant rief seine Unteroffiziere zusammen und teilte ihnen das Nötige mit. Dann ließ er an die Gewehre treten und ging mit seiner Abteilung auf die kleine Kirche los. Der Weg war ihm von seinem fruheren Aufenthalt her in Schloß Lubowo bekannt.

Raum waren sie eine halbe Stunde gegangen, klang es wie Orgelton von fern. Glodchen ließ halten, scharf laden und gab der Mannschaft Belehrung.

Als enger Schupenzug wurde angetreten. Jedes vermeids bare Gerausch mar streng untersagt. Bormarts!

Vorsichtig, fein Knacken der Zweige, kein lautes Rom= mando.

Das Orgelspiel murde ftarfer, ein Anabenchor mar zu horen.

Da schimmern die weißen Wände. Wink mit dem Sabel: Halt. Dann Umzingelung. Und der Leutnant, von zwei Untersoffizieren begleitet, trat durch die einzige Tur des Nirchleins ins Innere; das Orgelspiel und der Knabenchor schwiegen. Eine laute Stimme, es war die des Abbes, schien eine Schlußsformel zu sprechen.

Als Glockchen eintrat, bot sich ihm ein Bild: Bor bem Abbe (in großem reichgeschmuckten Ornat) knieten Fürst Michael und Anastasia. Der Priester hatte eben den Segen über die Neuvermählten gesprochen. Einige Trauzeugen, darunter die Gräfin, weinten. Alle Damen, auch die Braut, trugen polnische Landestrauer.

L. IV,21

Einen Angenblick stutte ber Offizier, bann aber schritt er graden Weges auf ben Altar zu und legte, unter bem maß= losen Erstaunen und Erschrecken Aller, sanft die Hand auf die Schulter bes Fursten und sagte laut und langsam:

"Im Namen des Königs, meines Herrn, Fürst Michael Opalewski, sind Sie mein Gefangener, und als verhaftet hat sich die ganze Versammlung hier anzusehen. Jeder Widerstand ist nutilos. Die Kapelle ist umstellt, und die, die es versuchen wurden, zu entfliehen, sind des Todes; sechzig gesladne Gewehre richten ihre Mündungen auf Tur und Kenster."

Es entstand einige Sekunden eine Bersteinerung. Aber aus dieser loste sich ruhig, wurdevoll, hohnisch der Abbe. Aus seinem Umwurf hatte er vorn eine Schrift genommen, und mit feierlicher Berbeugung überreichte er sie dem Offisier: "Ich bitte zu lesen."

Glockchen las, erstaunter und erstaunter werdend, wie

folgt:

Ich will hiermit dem Fürsten Michael Opalewski erlauben, sich am 23. August 1831 mit der Gräfin Anastasia Czers linska in Meinen Landen, und zwar in der Kapelle im Walde von Lubowo, trauen zu lassen.

Berlin, 13. August 1831. Friedrich Wilhelm Rer.

Leutnant Glodchen starrte und starrte, und wußte nicht, was er tun sollte. Dann aber, nach einer Minute peins lichen Nachsinnens, verbeugte er sich, als stünde er vor seinem König. Und laut sagte er: "Die Versammlung ist frei und ungehindert. Der Befchl Seiner Majestät ist mir heilig."

\* \* \*

Als er nach seiner Zuruckfunft seinem Rommandeur berichtete und den Erlaß des Ronigs vorzeigte, flopfte ihm

ber Regimentskommandeur etwas årgerlich auf bie Schulter, sah ihm scharf in die Augen und sagte: "Mein junger

Freund, Gie find arg dupiert."

Alles ging nun seinen Gang und widelte sich ab. In Berlin hatte man keine Ahnung von der Erlaubnis. Seine Majestät waren wenig erbaut zuerst, daß der Fang mißslungen. Der angebliche Erlaß stellte sich heraus als eine kalten Blutes für alle Fälle vorbereitete Täuschung eines schlauen Priesters.

Leutnant Glockhen fam vor ein Ariegsgericht. Aber fein gutiger, alles Menschliche fennender Ronig sprach ihn frei.

Als die Angelegenheit dem König in voller Auseinandersfehung vorgelegt wurde, brach der hohe herr in heiterkeit aus, und sagte lachend: "Sofort frei sein, nichts nachtragen, aber tüchtigen Denkzettel geben, weil sich übertölpeln lassen; darf Offizier nie."

Das war das Abenteuer des guten Majors Glodchen ge-



Späte Ernte



## Der Blanke Sans.

"De Blanke Bans" ward und wird noch heute die Nordfee von den deutschen Ruftenbewohnern genannt. Mit ber bofen Mordfee haben fie gerungen und ringen fie noch. Biele Sturmfluten haben Unendliches geraubt und vernichtet an Menschen und Tieren und Land. Die großen Fluten murben und werden erft gang außer fich, wenn der Dzean mehr Baffer als gewöhnlich nach Norden geschickt hat mit bem Gudmestwind, und wenn dann, sobald diefe Baffer "oben" find, ber Sturm ploglich nach Nordost dreht. Dann brangt mit furchtbarer Gewalt die Stromung gegen die Deiche, von Solland bis nach Jutland. Erft im vorigen Sahrhundert find die großen Winterdeiche (Die Gee= und Außendeiche) mit außerordentlichen Roften und Steuerlaften errichtet worden, "mathematisch" errichtet. Und feit dieser Zeit haben wir nicht mehr von solchen Aberschwemmungen und Deiche bruchen gehort, wie sie sonst gang und gabe waren in fruheren Beiten. Die lette große Flut, Die viele Menschenleben vernichtet und viel Schaden angestiftet hat, mar achtzehnhunbertfunfundzwanzig. Rurg vor diefer, einige Monate vorher, brach nur eine Deichstelle burch. Bahrend Alle babei maren, fie auszubeffern, tam die große Flut von achtzehnhundertfunfundzwanzig.

In der Nacht dieser "Borflut", wie man sie wohl nennen könnte, wenn man sie zu der großen Flut, die einige Mosnate später einsetze und alles überschwemmte, rechnen will, in dieser Nacht war eine Gesellschaft bei dem Hofbestger Bens dir Clausen. Seine Werft, nördlich von der Elbe, lag dicht hinterm Außendeich. Bendir Clausen hatte zu einer Kindstaufe gesaden. Als der Sturm gegen Abend einsetze und von Biertelstunde zu Viertelstunde wuchs, gingen die Eingesladenen nach Hause. Alle suchten so rasch wie möglich zu ihren Familien zu kommen. Aber kaum waren sie unterwegs, als der Deich gerade vor Bendir Clausens Werft brach. Alle, die jest noch miteinander unterwegs waren, flüchteten

fich jum hofbesiger Barro Barrien, deffen Saus juft am nachsten lag.

Hier mußten alle, da das Wasser mit schneller Gewalt gestommen mar, die ganze Nacht mit dem Besitzer und den Seinen auf dem Boden bleiben. Auch der Pastor, der mit der Gesellschaft gefluchtet war, befand sich unter ihnen.

In der vom Halbmond beschienenen Gegend konnten sie nur die wüsten Wogen sehen, die Harro Harrsens Werft umtobten. Endlich kam der Morgen, und die Geängstigten sahen, daß hie und da in der Nachbarschaft einige Häuser eingerissen waren. Als es immer heller wurde, ließ sich erst erkennen, wer und was sich alles auf dem Boden aufshielt. Es sah wild aus: Ein Durcheinander von Möbeln und Hausgerät, einige Ziegen und Schafe, ein Papagei in seinem Bauer, eine Wiege mit einem schreienden Kinde. Und alles durchdrängt von den Menschen.

Frert Frertsen und Die Tochter Barriens, Merf Barrien, standen bei Barro Barrfen an der Lufe und ichauten ihn angstlich an. Barro Barrien bog fich aus ber Lufe, mit ber einen Sand die ihn Umdrangenden gurudhaltend, und rief hinunter, indem er ein Tau marf: "Fangt bas Tau, Berr Landvogt!" Alls er fieht, daß der gandvogt das Tau in der Sand hat, breht er fich um und brullt in ben Raum: "If ber große Feuerhaken hier oben?" Alle feben fich um und suchen. Barro halt bas Tauende fest, bas hin und ber schwankt, als wenn sich unten einer im fturmisch bewegten Boot festflammert. Barro ichreit: "Den Bafen ber, ben Bafen her!" Und fich bann wieder aus ber Lufe bengend, ruft er nach draußen: "Saltet fest, Berr Landvoat!" Der Landvoat antwortet: "Schnell! Es geht nicht mehr. Meine Rrafte verlaffen mich." Barrfen wendet fich wieder zu den Menschen auf dem Boden: "Den haten! Den haten!" In Diesem Augenblick wird er gefunden und an Barro gegeben, ber wieber hinunterschreit: "Der hafen fommt, herr Landvogt, paßt auf! Dun! Tau los!" Der Bafen fliegt hinab. Es ift totenstill im Rreise geworden.

Barro biegt fich hinaus. Dann, fich aufrichtend, ruft er ben Berfammelten zu: "Gerettet! Das mar die hochfte Zeit." Im linken Urm halt ber Landvogt Gile (Cacilie) Bollmann, eine junge Witme, Die wie eine Tote den Ropf hintenuberfenft. Mit letter Unftrengung ichlug ber Landvogt ben Sa= fen - Die Rechte pacte ihn im Fallen - ine Fenfterfreuz. "Wer ist bei ihm? Ich fah helfende Arme." Giner ant= wortet: "Tadema Frerksen." Merf harrsen sagt: "Ta= bema? Tadema ift unten? Ich will zu ihm." Sie brangt nach der Treppe. Aber einige verlegen ihr den Weg: "Bleib doch! Geh nicht! Was willst du unten? Du fannst doch nicht helfen." Merf beruhigt fich: "Gut, gut! Ich bleibe ja." Sie geht abseits und fteht in Gedanten. Barro menbet fich in ben Raum und fragt: "Wer? Tadema ift unten?" Ein Greis erwidert ihm: "Sahft du ihn nicht? Seit einer halben Stunde ichon fam der Tollfuhne in einer Tonne hier an und blieb unten. Wir schrien ihm doch alle qu."

"Ach so. Der Sturm blies wohl die Erinnerung aus. Aber was will er hier? Frerksens Haus steht ja noch."

"Frerk Frerksen ist unten jett bei seinem Sohn. Er ging hinab, als du den haken warfft. Da kommt er."

Auf der obersten Treppenstufe larmt Frerk: "Bringt Betten her und Decken."

Harro: "Das schwimmt ja noch alles unten. Bringt doch die Cile herauf."

"Sie liegt in tiefer Ohnmacht. Der Landvogt will, daß sie deshalb eine kurze Zeit unten bleibt. Gebt nur Vetten her. Die Flut spult schon von der Haustur zuruck. Wir können bald die Boote unten aus den Fenstern lassen. In den Zimmern ist kein Wasser mehr."

"Gut, dann gebt an Frerk Betten und Decken und Tucher." Alles wird Frerksen aufgepackt. Mit ihm gehn einige die Treppe hinunter.

Harro bleibt an der Luke stehen und schaut hinaus. Dann sagt er: "Die Flut sinkt zurud. Bei Tannwarft, seht, zeigt sich schon wieder die Krone des Deichs. Da muß der Durch-

bruch sein. Der große spanische Dreimaster breunt noch. Er fist quer burch Mumme Mummsens Saus."

Barro wendet fich an den Paftor und bittet ihn um ein Bebet. Der Paftor faltet Die Bande und fieht nach oben. Ille fnien um ihn. Der Paftor betet: "Berr, wir glauben, hilf unserm Unglauben. Im Anfang ichuf Gott Simmel und Erde. Und die Erde mar muft und leer, und es mar finster uber ber Tiefe; ber Beift Gottes ichmebte auf bem Maffer. Und Gott fprach: Es werde eine Feste zwischen ben Baffern, und Die fei ein Unterschied zwischen ben Baffern. Und beine Baffer, großer Gott, haft bu wieder gefandt, und die Feste haft bu genommen. Und vieles haft bu und genommen, unfer Land, unfer Bieh, unfer Befchirr. Dielen nahmst bu bas Baus. Und vielen nahmst bu ben Ernahrer, manchem sein Beib, seine Rinder, Die von der Flut ertrankt find und nun im weiten Dzean treiben. Du haft es gegeben, bu haft es genommen. Dein Rame fei gepriesen."

Der Pastor halt etwas inne, dann spricht er weiter, wie in Berwunderung, leise, zag: "Herr, wenn wir nun auf unsere Werften kommen und finden unsere Hauser nicht mehr, unsere Weiber, unsere Kinder, beuge demutig unser Haupt und halte unsere Zunge, daß wir nicht in Versuchung komsmen, dich, den Gerechten, zu lästern."

Und noch einmal halt der Paftor eine Minute inne, dann spricht er mit glanzenden, freudigen Augen: "Und nun, herr, gib neue Kraft zur Arbeit, zum Aufbauen. Gib uns deis nen Segen. Dein Name sei gepriesen in Ewigkeit. Amen."

In diesem Augenblick traf durch die Luke ein schräger Sonnenstrahl, als wenn er sich einen Weg durch die Wolsken gesucht hatte. Er blieb nur einige Sekunden. Alle hatten ihn gemerkt; Alle hat er getröftet.

Der Pastor rief wie ein Hellseher: "Die Sonne, die Sonne! Gottes Auge hat und gesehen!" Und die Anwesens den schrieen: "Die Sonne, die Sonne! Gott will und helsen!"

Nun gingen alle die Treppe hinunter. Nur Frerk Frerksen und Harro Harrsen blieben oben. Frerk, der an der Treppe steht, ruft: "Harro!" Harro, der noch an der Luke ist und hinaussieht, antwortet, sich zu Frerk wendend: "Frerk, du bist noch hier? Was willst du?" Frerk sieht finster vor sich hin und spricht: "Ich bin nicht dein Gast. Nur die Flut trieb mich in dein Haus, als ich gestern Abend mit den Andern bei dir vorbeikam; ich konnte meine Werft nicht mehr erreichen."

"Hab ich dir meine Schwelle verweigert, Frerk? Hab ich dich ins Wasser gestoßen?"

"Harro!"

"Was willst du noch, Frerk? Die Wege sind frei. Die Boote schaukeln schon an der Tur; was steigst du nicht ein?"

Frerk geht auf Harro zu: "Deine Hand will ich, Harro." Er streckt ihm seine Hand entgegen, die Harro nicht nimmt. Frerk spricht wie zu sich: "Dein Weib ist langst begraben"... Harro schreit wutend: "Was erinnerst du mich!" Er geht auf Frerk zu, als wenn er ihn packen will.

Frert: "Gib mir beine Band, Barro."

Barro: "Ich will nicht!" Ihn anschauend: "Und unfre Relder? Unfer streitiger Grenzgraben, ben du —"

Frerk leise: "Den hat Gott diese Nacht zerstört. Diese Stunde ist heilig, Harro. Gott hat es so gefügt. Gib mir beine Hand."

Harro halt, wieder hinaussehend, seine rechte Band wie abwehrend und doch gebend nach rudwarts: "Frerk!" Frerk ergreift sie und sagt voller Berglichkeit: "Ich halte sie fest."

Harro wendet sich zu ihm: "Die Flut hats abgewaschen, die Flut hat alles weggetragen. Wir wollen vergessen, Frerk." Die beiden Manner stehn sich Auge in Auge gegensüber. Frerk sagt gerührt: "Bergessen. . . vergessen" . . . Harro antwortet hart: "Reine Tranen, der Friese weint nicht." Aber Frerk antwortet: "Der Friese ist ein Mensch wie alle andern. Neunzehn Jahre sinds, daß wir wieder die ersten Worte miteinander wechseln. Hier wollen wirs

gleich besprechen. Unten sind sie noch nicht fertig mit dem Einsteigen in die Boote. Laß Tadema und Merf ein Paar werden. Sie gehören zusammen. Der alte Streit ware aus, wenn unfre Kinder — "Harro meint: "Merf liebt deinen Tadema, ich habs gemerkt."

"Und Tadema beine Merf."

"Halt! Das ift vorüber. Die junge Witwe, Cile, hats ihm angetan."

"Daß sie nie wieder unfre Landschaft betreten hatte."

"Daß die Flut sie diese Nacht mitgeschleppt hatte."
"Aber fruher boch, ich weiß es sicher, sahn sich Sadema

und Merf heimlich; fie hatten fich gern."

Auf der Treppe, heraussteigend, erscheint Merf. Sie geht mit ringenden Handen an die Luke. Frerk und Harro haben sie sofort bemerkt. Merf spricht für sich durcheinander: "Tasbema liebt sie; er hat mich verlassen. Wenn er sich über sie bog, ich sahs, ich sahs. Jedes Wimperhaar von ihm wurde für sie zum Mantel. Wie er den Landvogt anschaute, der ihr das Haupt rückte. Wie er die Stirn zog gegen alle, die Cile zurechtlegen wollten. Und mich hat er nicht einmal bemerkt. Kurz ist der Tod" . . . Merf beugt sich aus der Luke. Frerk und Harro springen zu und halten sie zurück. Sie ringt, wie abwesend, mit ihnen: "Laßt mich, laßt mich" . . . Harro spricht auf sie ein: "Unssunig Mädchen du. Das heißt Gott versuchen, der dich diese Nacht gesrettet hat."

In diesem Augenblick kommt Gile die Treppe herauf, vom Landvogt und von Tadema getragen. Gile ist ohnmächtig. Einige Nachdrängende haben Betten in den Armen und legen sie hin. Der Landvogt sagt: "Legt sie sanft nieder." Tadema bittet: "Lassen Sie mich nur allein, herr Landvogt." Dann beugt er sich geschäftig über die bewustlose Sile. Werf Harrsen, die von ihrem Bater und von Frerk an die Treppe geführt worden ist, reißt sich los und fliegt auf Tasdema zu, ihn umklammernd. Tadema sieht sie verwundert an: "Du hier, Werf?" Sie antwortet leidenschaftlich:

"Komm mit hinunter; ich bitt dich, komm." Aber Tadema gibt ihr kalt Antwort: "Ich habe hier mit einer Ohnmächztigen zu tun; du bist gesund, Werf." Da läßt sie ihn los und bittet ihren Bater, sich an seine Schulter lehnend: "Nimm mich mit, Bater. Ich bin hier überflüssig." Der Landvogt spricht dem mit seiner Tochter verschwindenden Harro nach: "Ich schüttle Ihnen unten die Hand. Kopf hoch, Harrsen!" Dann wendet er sich zu Frerk Frerksen: "Das war eine Nacht, Frerksen!"

"Daß Sie hier find, herr Landvogt! Run durfen Sie uns

nicht verlaffen."

"Ehe wir den Deich so fest haben, daß kein Durchbruch mehr moglich ist. Jahre wirds dauern."

Cile erwacht. Sie redet im Fieber: "Der Balken stürzt . . . Mein Bater . . . sein Blut rieselt . . . Die Welle frist mich, sie hat Zähne . . . Mein Bater, mein Bater" . . .

Dann Schlaft fie wieder ein.

Der Landvogt fagt zu Frerkfen: "Gie glauben nicht, wie furchtbar diese Nacht mar. Bis gegen Morgen hielt sich bas haus. Giles Bater, ber alte Jansen, lag von einem Balken erschlagen. Es gelang mir, bas Boot auszusepen. Gile fant wie tot über ihren Bater. 3ch fonnte fie faum aufheben. Als ich mit ihr vom Bause abstieß, brach Alles zusammen; und die Trummer schwammen mit und. Ich hatte genug zu tun, daß unfer Boot nicht germalmt wurde. Reben uns, um uns Leichen von Menschen und Tieren; und tausend Sachen. Da taucht die Leiche bes alten Jansen bei unferm Boot auf. Cile erwacht und fieht ihren Bater, ber mit ben haaren in ber Rrone eines Birnbaums hangen ge= blieben ift. Sie ift wie mahnsinnig, will hinaus. Ich schlage ihr die Stirn, und fie fallt wie leblos neben mir im Boot hin. Ich fah harrsens haus, und es gelingt mir, hierher zu fommen."

Der Landvogt fährt fort: "Ich war gestern bei der Strands auktion gewesen. Wer von uns konnte denken, daß der Sturm so plöplich nach Nordwest drehn wurde. Ich kam nur bis zu Jansens Haus, weiter ging es nicht. Ich habe nur getan, wozu mich Selbsterhaltung zwang. Daß ich Eile rettete, ist ja selbstverståndlich."

\* \* \*

In einem gut eingerichteten Zimmer der Landvogtei saß die Frau des Landvogts Timm Jaspersen, Klothilde Jaspersen. Sie hatte die Ellbogen auf die Sessellehnen gestüßt und die gespreizten Finger gegeneinander gestellt. Ihr gegenüber stand ihr Schwager Jeppe Jaspersen, Rittmeister im danischen Kurasserregiment Baron Löwenörn, der für einige Wochen auf Urlaub eingetroffen war.

"Nimm es mir nicht fur ungut, liebe Klothilde," meinte der Rittmeister, "aber eure Landschaft ist fürchterlich. Wenn du und Timm nicht hier waret, ich wüßte nicht, wie ich es aushalten sollte. Und ich bin doch erst seit gestern da. Du, Armste, und Timm, ihr seid nun schon über zehn Jahre auf

Diefem weltvergeffenen Fled."

"Ja, über zehn lange Jahre, Jeppe."

"Ift denn feine Möglichkeit, daß fich Timm anderswo verbeffern fann?"

"Nun, nach endlosen Vitten und Überredungen hatte ich Timm so weit, daß er in Kopenhagen seine Versetzung besantragen wollte; da kam die Sturmflut, und nun will er nicht von hier weg, bis der Deich geordnet ist. Und damit können wieder Jahre hingehen."

"Aber wie haltst du es denn aus in dieser Einsamkeit? Ihr lebt, verzeih mir die Frage, noch immer glucklich?"

"Sprechen wir von mas anderm. Ich habe mich noch immer nicht erholen konnen von der schrecklichen Sturmflute nacht, wenn auch schon Monate vergangen find."

Sie erhob sich, und beide traten ans Fenster: "Hier stand ich die ganze Nacht, die Hand aufs Herz geprest. Timm war nicht anwesend. Ich verging in Angst um ihn. Du siehst die ganze Landschaft vor dir: Wenns auch nur ein Deichbruch gewesen ist, aber ich konnte doch während der

Nacht einzelne Brande sehen, die durch die Ratlosigkeit der Bewohner entstanden sein mochten, weil sie bei dem übersstürzten Flüchten in die oberen Raume nicht Acht gegeben hatten auf Herd und Licht. Du siehst da das große Wrack auf dem kleinen Hügel. Da lag das Haus Mumme Mummssens. Es brannte. In dies brennende Haus sah ich ein großes Schiff mitten hineinjagen und feststigen. Vald stand auch dies in Flammen. Es war ein spanischer Dreimaster, der durch den gebrochenen Deich hineingefahren ist. Ich sah, wie die Mannschaft auf dem Deck hin und her rannte. Am andern Mittag endlich kam Timm zurück. Wir grüßten und; dann ging er, als ware nichts geschehen, auf sein Büreau, um zu arbeiten."

"Wo denn", fragte der Rittmeister, "hat er die Nacht gu-

gebracht?"

"Er war nachmittags zu einer Strandauktion gegangen, die dort angesetzt war, wo später der Deichbruch gewesen ist. Als er schon unterwegs nach Hause war, übersiel ihn die Flut, und er kam noch glücklich auf die Werst des alten Jansen. In der Nacht wurde dieser von einem abstürzens den Balken erschlagen. Timm rettete dann in einem Boot die Tochter des Erschlagenen, eine junge Witwe, Cäcilie Bollmann aus Berlin, die seit einem halben Jahr bei ihrem Bater lebte. Über sie wird dir Harrsen Antwort geben können."

"Aber, liebe Rlothilde, wer ist Harrsen? Es ist unmögs lich, daß ich schon Alle kenne in der Landschaft."

Ein Diener trat ein und meldete, daß herr harrfen und feine Tochter Merf baten, vorgelaffen zu werden.

"Ich laffe bitten."

"Quand on parle du loup", sachte der Rittmeister. "Gut, er kann mir über die junge Witwe mitteisen. Es dammert mir ein Abenteuer auf."

Frau Klothilde hatte noch Zeit zu sagen: "Jeppe, nimm bich vor den Friesinnen in Acht." Da erschien schon Harro Harrsen mit seiner Tochter Merf. Buerst brehte sich bas Gesprach um die Sturmflut, und Barrsen erzählte, baß sie nicht so schlimm gewesen sei.

Frau Jaspersen fragte, wie lange es wohl dauern wurde,

bis der Deich wieder in Ordnung sei.

Harrsen erwiderte: "Rein Absehen, gnabige Frau. Gine neue Sturmflut fann jeden Tag kommen. Wir sind erst sicher, wenn es keine Sommerdeiche mehr gibt; wenn die Deiche fur alle Falle schukzen."

"Go werdens Jahre werden. Doch wir find abgekommen

von Ihren Bunichen, herr harrien."

"Es ist kurz gesagt: Meine Tochter Merf möchte in Ropenhagen oder in Hamburg in einer gebildeten Familie das Hauswesen lernen. Bis nun die Abmachungen getroffen sind, war es ihr sehnlichstes Berlangen, sich in der Landwogtei bei Ihnen, gnadige Frau, umsehn zu durfen, damit sie nicht zu unvorbereitet in die Welt tritt."

Rlothilde ging mit Freuden auf harrsens Plan ein.

Barrfen fragte nach den Bedingungen.

"Ich habe nur die eine," antwortete Frau Jasperfen: "Merf bleibt gleich hier. Ich schiefe nach ihren Sachen."

Sie erhob sich. Während sie sich mit Merf entfernte, bat sie harrsen, ihrem Schwager die Geschichte der jungen Witwe

zu erzählen.

Harro wandte sich an den Rittmeister und berichtete ihm: "Die Geschichte der jungen Witwe Cacilie — bei uns Sile genannt — ist bald gegeben: Ihr Vater lebte in unsrer Landsschaft von einem kleinen Ruhegehalt. Seine Tochter Sile verheiratete sich nach Berlin, wo sie schon nach einem halben Jahre Witwe wurde. Sie zog dann zu ihrem Vater hierher, um ihm die Wirtschaft zu führen. Sie hat es aber nicht verstanden, sich bei uns und mit uns einzuleben. Die Weisber sind eifersüchtig auf sie."

"Da bin ich gespannt, sie zu sehen. Wie ist ihr Ruf

fonst?"

"Dhne jeden Tadel." Harrsen empfahl sich. Der Rittmeister ging ans Fenster und sah seinen Bruder. Er dachte über ihn in diesem Augenblick: Immer ernst, immer ruhig; so kenn ich ihn, solang ich denken kann. Als Rnabe zog er sich in sich zurück; und als Mann ist er so geblieben. Seine einzige Freude, seine einzige Erholung ist die Arbeit. Und seine einzigen Gedanken sind, wie er seinen Mitmensschen behilflich, ihnen nütlich sein kann.

Der Landvogt trat ein: "Da bin ich wieder."

Der Rittmeister antwortete ihm lachend: "Und du erlaubst, daß ich mich gleich entferne. Offen gestanden, ich mochte eure geheimnisvolle junge Witwe Cile Bollmann, die du aus den Fluten rettetest, kennen lernen."

Der Landvogt fah feinen Bruder ein wenig verdutt an.

"Ja, aber was machst du denn für ein Gesicht, Timm? Da hab ich wieder meinen moralischen Bruder. Du solltest dich freuen, daß mir das Berz nach Abenteuern schlägt; ich war hier sonst verloren. Reine Unruhe, Timm; fürchte nicht, daß ich Klothilden und dir Unannehmlichkeiten machen werde. Addio!"

Der kandvogt blieb allein. Er stand am Tisch und stütte seine Hand auf ihn. Seine Gedanken gingen ihren unzuhigen Weg: Ich kanns nicht länger tragen. Und doch heißt es weiterleben. Daß ich mir Eile nicht aus dem Kopf bringen kann. Was sagt mein lieber Kaiser Mark Aurel? Behalte die Gegenwart in deiner Gewalt!

Frau Cacilie Bollmann murbe gemelbet.

"Ich bin zu sprechen."

Behalte die Gegenwart in beiner Gewalt!

Cacilie Bollmann, in tiefer Trauerkleidung, trat ein.

"Guten Tag, Frau Bollmann; womit kann ich Ihnen behilflich fein?"

"Ich komme, um Ihnen noch einmal herzlich zu danken, und (bas fagte fie leifer) um Lebwohl zu fagen."

"Lebwohl zu sagen? Sie wollen die Landschaft ver-

"Ich stehe jest gang vereinsamt hier. Bermandte meines

€. IV,22

verstorbenen Mannes in Berlin haben mir angeboten, ju ihnen zu ziehen."

"Und wann wollen Gie reifen, Gile?"

"Morgen."

"Morgen schon? Wenn ich Ihnen raten darf: Warten Sie noch, bis Ihre hiesigen Angelegenheiten geordnet sind. Ich bin als Ihr Sachwalter bestellt, und da ware doch noch manches zu besprechen."

"Aber ich mochte weg. Es fallt mir schwer, zu bleiben."

"Es fallt Ihnen schwer, zu bleiben? Sie haben jest eine hubsche Wohnung. Manches von Ihren Sachen ift aufsgefischt und steht wieder in Ihren Zimmern."

"Und wie lange hatte ich noch zu bleiben?"

"Das laßt sich nicht auf ben Tag bestimmen. Einige Wochen wirds immerhin danern."

"Dann werbe ich fo lange warten."

"Nehmen Gie meine Band als Dank."

"Alls Dank?"

"Ja . . . fonst . . . es wurde mir Weitlaufigkeiten verursacht haben."

Der Landvogt ging mit ihr ans Fenster: "Sehen Sie, wie die Landschaft von hier aus liegt. Dort stand Ihr Haus."

Eile weint. "Dh, bitte . . . die Erinnerung . . . Bergeben Sie mir, daß ich weine." Sie nimmt eine Hand des Landvogts, bengt sich darüber und kuft sie.

Da trat der Rittmeister ein. "Ich store in dienstlichen

Ungelegenheiten, bitte um Entschuldigung."

"Nein, nicht im geringsten, lieber Jeppe." Der Landvogt verneigt sich vor Gile, die hinausgeht. Der Rittmeister macht ihr eine tiefe Verbeugung.

"Alle Wetter, Timm, wer war die Dame?"

"Das war Fran Bollmann."

"Die junge Witwe? Ei tausend, da will ich hinterher. Du, Bruder, hast kein Berg fur so was. Lebwohl."

Der Landvogt bleibt allein und fagt leise vor fich hin: Rein Berg bafur. Wenn er mein Berg gesehen hatte, wie

es mir bis in die Halsadern schlug. Es traf sich gut, daß Jeppe eintrat. Bei Gott, es hatte nicht viel gefehlt. Und wie schwach ich gewesen bin, statt sie in ihrem Entschluß zu bestärken, schon morgen abzureisen . . .

Draußen wurden heftig gegeneinanderredende Stimmen laut. Der Landvogt sah gespannt nach der Tur, die ploßlich aufspringt: Frerk Frerksen zerrt seinen sich sträubenden Sohn Tadema ins Zimmer. Mit einem wutenden Ruck schleudert er seinen Sohn von sich. Tadema bleibt mit nach unten gerichteten Augen stumm stehen. Frerksen lärmt, ohne den Landvogt um Entschuldigung zu bitten: "Vor die Obrigkeit sollst du, du nichtsnutziger Junge du!"

Der Landvogt wendet sich den Beiden zu: "Aber Frerksen, welche Aufregung; mas ist vorgefallen? Vor allen Dingen

bitt ich um Ruhe."

Frerksen spricht leidenschaftlich zum kandvogt: "Zu nichts ist er tauglich seit der Sturmflut. Er arbeitet nicht, schaut in die Wolken. Heut wars zu arg. Ich verwies ihm ernstelich seine ewige Kopfhängerei. Da ging er gegen mich an. Fast wars zu Tätlichkeiten ausgeartet zwischen Vater und Sohn. Der Cile läuft er nach."

"Bater!"

"Liegt nachts vor ihrem Fenfter."

"Bater, ich bitt bich!"

Der Landvogt mengte sich jest ein: "Das sind Sachen zwischen Bater und Sohn, in die sich die Obrigkeit nicht einmischen kann."

"Bersuchen Sie es, herr kandvogt! Ich bitte Sie. hat einer noch Gewalt über ihn, sind Sie es. Um Berzeihung, daß ich so eingetreten bin. Ich gehe. Sie werden meinem Sohn den rechten Weg weisen."

Und damit ging Frerk Frerksen und ließ die Beiden allein.

"Tadema!"

Aber Tadema bleibt in seiner tropigen Haltung, auf den Boden stierend.

"Tadema!"

"Berr Landvogt?"

"Willst du nicht naher treten. Ich will dich nicht schelzten. Sieh, dein junges Berz ist getroffen; schwer. Es blutet. Du liebst zum ersten Mal. Du liebst Gile. Ist es nicht so?"

"Ja, Berr Landvogt."

"Nun, Tadema, hat Gile bich gern?"

Tadema kampft mit seinen Tranen. "Ich bin ihr gleichs gultig."

"Und nun kampsit du den ersten harten Kamps. Es dunkt dich unerträglich. Aber du wirst nicht davon sterben. Alls mahlich kommst du wieder zu dir. Ein Mittel nenn ich dir: Arbeite! Es ist dazu wahrlich jest Gelegenheit bei uns. Hilf deinem braven Bater. Zwing dich, an die Scholle zu denken, an den Spaten, wenn du ihn in die Scholle stößt!"

Tadema schluchzt. Der Landvogt legt seinen Arm um ihn. "Und nun hore, mein junger Freund: In einigen Wochen verläßt uns Cile. Dann wirst du frei sein."

Und fur sich sagte der Landvogt: Dann sind wir beide frei.

\* \* \*

Der Garten der Bogtei lag hinter einem Innendeich. Das Landhaus stand von Rieseneschen umsäumt. Auf einem Grasplatz war eine Sonnenuhr, die die Jahredzahl 1711 trug. Auf dem Zeiger stand: Una ex hisce morieris. (In einer dieser Stunden wirst du sterben.) Auf den Deich hinauf führte ein schräger Fußweg. Es war ein heißer Junitag. An einem Gartentisch saßen im Schatten Frau Jaspersen und Merf Harrsen, mit Stickereien in den Händen. Frau Klothilde sagte zu Merf: "Nur zweis dreimal im Jahre haben wir hier einen schönen, stillen Tag wie heute. Diese paar Tage sind dann immer wie eine kleine Bersöhnung für mich."

"Ich fann es Ihnen nachfühlen, gnadige Frau. Wir,

die wir hier geboren find und die ubrige Welt nicht kennen, fuhlen uns mohl."

"Biffen Gie, liebes Rind, daß es heut gerade drei Monate

find feit der schrecklichen Racht."

"Sie sollen nicht mehr an die Sturmflut denken, gnadige Frau."

"Und wenn ich tausend Jahre alt wurde . . . Es ist mir ubrigens völlig unerklarlich, wie schnell sich alles erholt hat." Hinterm Deich erklang eines Mannes Stimme:

Du brichst ein durres Aftlein, Das ist so knospenleer, Und reichst mir dann die Hande — Wir sahn uns nimmermehr.

Rlothilbe und Merf horchten. "Wer mag ber Sanger sein?" "Der Herr Rittmeister?" "Aber ich bitte."

In demfelben Augenblick erschien der Rittmeister auf dem Deich und ging in den Garten zu den Damen.

Rlothilde rief: "Wahrhaftig, du bist es!"

Der Rittmeister begrußte die Damen und sprach luftig: "Ach, wenn ich das gewußt hatte."

"Das ahnte ich allerdings nicht von dir, daß du eine fo hubsche Stimme hast."

"Und daß ich außerdem der Dichter des Liedes bin," lachte der Rittmeister.

"Wie? Dann mußt du es gleich hersagen, als Strafe fur beine Überraschung. Und wie heißt die Uberschrift?"

"Ja, wie folls denn heißen; daran hab ich noch nicht ges dacht. Halt, fo folls heißen: "Berbotene Liebe".

Die Nacht ist rauh und einsam, Die Baume stehn entlaubt. Es ruht an meiner Schulter Dein kummerschweres haupt. Bon ben Deichen ebben die Wasser, In die Ferne zieht ber Feind, Gleichgultig glanzen die Sterne, Dein schönes Ange weint.

Du brichst ein durres Aftlein, Das ist so knospenleer, Und reichst mir dann die Hande — Wir sahn uns nimmermehr.

"Aber wie kommst du zu dem Gedicht? Ich bin erstaunt."
"Soso, lala, ich erdachts mir vorhin auf den Muscheln am Strande. Doch tu mir den einzigen Gefallen und halte mich nicht für einen Dichter. Der bin ich nicht. Aber ich habe großen Hunger. Das macht eure Seeluft."

"Willft du hier fruhstuden bei une, dann wird Franlein

harrsen alles herbringen."

"Bitte, keine Umstande. Ich geh ins haus und effe drinnen."

"Gut, ich habe alles fur dich zurechtgestellt. Du weißt ja, wo der Rudesheimer steht."

"Tausend Dank! Abrigens, ich bin bald wieder hier; dann mussen die Damen einen Spaziergang mit mir machen. Es ist zu schön. Aus jedem Rieselstein bligen viele Sonnen. Wir haben bald Hochflut. Die Welle ist so liebenswurdig, heut ein Kindergeplauder zu platschern. Also keine Teufelei bahinter." Dann ging der Rittmeister ins Haus. In der Tur wandte er sich noch einmal und rief den Damen zu: "Die Sonnenschirme bring ich mit."

Frau Jaspersen sagte ernft zu Merf: "Ich weiß nicht, das

Bedicht hat mir bas Berg beflemmt."

"Dh, gnadige Frau, Sie sollen nicht traurig sein. Alles, alles wird noch gut werden."

"Sie liebes Kind Sie, mit Ihrem wunden Herzen, und troften mich noch. Hören Sie, Merf, wir wollen beim Spaziergang nachher mal bei dem Hause von Frau Vollmann vorbeigehn. Ich kenne ihre neue Wohnung noch nicht. Meisnem Schwager brauchen wir unfre Absicht nicht zu verraten. Der schwärmt für sie und ist verliebt in sie; aber er nimmts auf die leichte Schulter. Was ist es eigentlich mit dieser Person? Ich höre, daß sie nach Berlin zu Verwandten ziehen will. Was hat denn mein Mann immer in ihrem Hause zu tun?"

"Er ist ihr Sachwalter und hat deshalb manches mit ihr zu besprechen."

Jeppe erscheint wieder. Alle gehen nun den Deich hinauf, um ihren Spaziergang anzutreten.

Wie auf der Buhne im Theater wars: Kaum sind die drei verschwunden, als die junge Witwe den Garten betritt. Sie hat sie weggehn sehen und weiß, daß sie allein im Garten ist. Sie setzt sich in einen Stuhl und blättert im Buch von Frau Jaspersen, schlägt es gleich darauf wieder zu. Dann scharrt sie mit ihrem Sonnenschirm im Sande vor sich. Sie sitzt ganz in Gedanken und hat es nicht bemerkt, daß der Landvogt eben aus der Tür getreten ist. Sie erschrickt. Der Landvogt bittet sie, mit ihm auf sein Arbeitszimmer zu komsmen, wo sie alles besprechen könnten. Sie gehen dorthin.

"Was verschafft mir die Freude? Ich ahne, daß Sie mich fragen wollen wegen des Verkaufs Ihres Hauses. Nun, die Verhandlung ist angesetzt."

"Ich wollte allerdings —"

"Und fo steht es bei Ihnen fest, daß Gie uns fur immer verlassen wollen?"

"Ja."

"Aber dann, wenn ich Sie nicht mehr sehe? Es muß sein, Cile? Kein Ausweg mehr? Machen Sie mir den Abschied nicht zu schwer. Nein, nein, noch kein Abschied."

Die junge Witme weint.

"Kaffen Sie sich . . . Wann reisen Sie?"

"Morgen bestimmt."

"Und alles um uns her steht mitten im schonften Sommers

tag." Der Landvogt nimmt ihre Hande und fagt leise: "Ich liebe dich."

Durche offene Fenster flang bes Rittmeistere Stimme:

Du brichst ein durres Aftlein, Das ist so blutenleer, Und reichst mir dann die Bande — Wir sahn uns nimmermehr.

Beide haben den Vers gehört. Sie halten sich umschlungen. Dann rafft sich der kandvogt zusammen: "Ich werde alles in Ordnung bringen, daß Sie morgen reisen konnen."

"Ich bante, bante Ihnen."

Sie geht meg. Der Landvogt zittert am ganzen Rorper. Im Garten trifft der Rittmeister Tadema Frerksen und fragt ihn: "He, wohin?"

"Ich wollte zum herrn Candvogt. Ich will mir einen Auslandspaß auf dem Bureau geben laffen und dem herrn Candvogt Lebwohl sagen."

"Ich weiß nicht, ob er zu sprechen ist. Wohin wollen

Sie benn reifen?"

"In hamburg will ich Matrose werden."

"Recht so! Immer hinaus in die Welt. Bitte, fagen Sie mir: ihr habt wohl felten so heiße Tage wie heute?"

"Ja, solche heiße Tage haben wir selten. Bald wird ein Gewitter heraufziehn. Bielleicht ist es schon da in einer Stunde. Das ware nicht gut: diese Nacht haben wir Springsslut. In kurzem sett der Westwind ein. Der Tutvogel ist unruhig. Das kenn ich. Bringt das Gewitter Sturm und schlechtes Wetter und dreht der Sturm dann nach Nordwest, fürcht ich für unsre Landschaft; die Durchbruchsstelle von der letten Sturmflut ist noch nicht dicht."

"Zum Rudud, ich habe feine Luft, hier eine Aberschwems mung mitzumachen."

Es donnert schwach, dumpf grollend.

Beibe horchen. Tabema fagt: "Da ift es schon."

"Rommen Sie nur mit mir hinein zu meinem Bruder." Es donnert wieder.

\* \* \*

Frau Klothilde steht allein in ihrem Zimmer der Landsvogtei, das im Dammerlicht des Gewitterhimmels liegt. Der Diener tritt ein.

"Sind im ganzen Haus Turen und Fenster geschlossen, Johann?"

"Es ift alles beforgt, gnabige Frau."

"Aber wie ist es denn möglich, daß das Gewitter so rasch auffommen konnte? Bor zwei Stunden saß ich noch im Garten. Haben wir Sudwestwind?"

"Westsudwest; und es scheint, als wenn er nach Guden breben will."

"Bitten Sie den Herrn Landvogt, ich mochte ihn hier sprechen."

"Der herr Candvogt ift ausgegangen."

"Ausgegangen?"

"Nur auf den Deich, wie ich hörte, um nach dem Wetter zu sehn."

"Dann bitten Sie den Herrn Rittmeister und Fraulein Barrfen."

Es blitt und bonnert schwach.

Rlothilde geht unruhig hin und her.

"Ich weiß nicht, welche Angst mich überfällt. Es wird dunkler und dunkler. Allmächtiger, nur nicht Nordost jetzt, dann sind wir verloren. Welche Wassermassen uns schon die Flut gebracht hat. Das Wasser will nicht zurück. Springflut. Wenn doch Timm kame."

Der Rittmeister tritt ein. "Da bin ich, liebe Klothilde. Der Wind will mir oben mein Turmzimmer abreißen."

Rlothilde zeigt mit dem Finger hinaus. "Du siehst bie Muhle dort?"

"Ja. Die Flügel laufen wie rasend hintereinander. Wie Kinder, die sich haschen. "

"Sudwestwind!"

"Ihr mit euern ewigen Bettergesprachen. Wedt mich morgens Johann, so brullt er mir Westsudwest in die Ohren, oder wie immer die Richtung ist."

"Drehn sich heute die Flügel nach Nordwest, seh ich unfern

Untergang voraus."

"Also find die Windmuhlflugel unsere Schicksalekuns ber."

"Wo Timm bleibt. Ich bitte bich, Jeppe, sieh nach ihm. Er steht hinterm Garten auf bem Deich. Sag ihm, daß ich mich schwer angstige; und bring ihn mit."

"Ich gehe ihn holen."

Merf harrsen tritt ein.

"Sie haben verweinte Augen, liebe Merf."

"Ich bin betrübt und froh zugleich. Johann sagte mir eben, daß Tadema eben auf dem Bureau seinen Paß empfangen und vom Herrn Landvogt Abschied genommen habe."

"Armes Kind! und doch fann ich Ihnen nur Glud munschen, daß Sie von der Pein erlöft sind. In einem Jahre,
und werdens mehrere, ist Tadema wieder hier und trägt
dann seine erste Liebe auf Händen. Und alles ist vergeben
und vergessen."

"Wie Gie immer Troft fur Andere haben, gnadige Frau."

"Mso das war die junge Witwe, der wir vorhin begegeneten, als wir zurückehrten. Ich håtte sie gern ganz nah gesehn. Sie blieb stehen und schaute und nach, so kams mir vor. Die ruhige, schlanke, schwarze Gestalt, ich weiß nicht, kam mir vor wie ein schlechter Engel, der die Flügel zussammengeschlagen hat, um sich dann wieder unhörbar in die Wolken zu heben, aus seinen Händen Tod und Unglucktreuend auf unste Landschaft."

"Auch Frau Bollmann wird nun bald von hier abreisen." Es blitt und donnert starker. Die Damen schrecken gusammen. "Bo Timm und Jeppe bleiben! Mein Mann ift ja nur auf den Deich hinter unserm Garten gegangen."

Ins Zimmer treten Timm und Jeppe.

"Hier bring ich dir, liebe Rlothilde, den Weggelaufenen. Ich fand ihn richtig auf dem Deich. Die Arme hatte er ausgebreitet, als wolle er das Meer beschwören."

Der Landvogt lacht. "Nur schade, daß sich die Wellen nicht an meine Zaubersprüche kehren. Das Wetter wird mit jeder Minute schlimmer. Sind Voten für mich eingetrofs fen?"

"Bis jest ist keiner gemeldet. Timm, du willst doch nicht an die Deiche? Du kannst uns doch jest nicht allein laffen?"

"Die Pflicht ruft mich. Ihr werd ich treu sein bis zum Ende."

"Die Pflicht ruft bich, Timm?"

"Die Pflicht befiehlt mir einzig und allein. Das Leben Tausender habe ich zu verantworten."

"Und mich —"

"Ich überlaffe dich dem Schutze meines Bruders und der Hausbewohner."

Der Diener öffnet die Eur und ruft: "Nordwest! Die Berren Barrsen und Frerksen sind eben eingetroffen."

Die Beiden treten sturmisch ein. Frerksen sagt: "Der Sturm nimmt heftig zu; er hat nach Nordwest gedreht. Gesfahr am Königskoogdeich!"

"Sind die sechshundert Mann, die ich fur den Fall bestimmt habe, an Ort und Stelle?"

"Alles in Ordnung, herr Landvogt."

Harrsen meldet: "Aus der Durchbruchstelle am Tetenbullerdeich hat die See die Ausbesserungen fast schon wieder weggerissen. Die für diesen Fall bestimmten achthundert Mann arbeiten mit aller Kraft daran, die Stelle noch auszufüllen."

"Gut, meine Herren. Gehn Sie voran. Ich werde gleich nachkommen."

Alles geht aus dem Zimmer, nur Klothilde und der Land, voat bleiben.

"Benn je ein Funke Liebe bein Berg fur mich bewegt hat,

Timm, fo marte heute mit mir!"

"Es geht nicht, Klothilde. Die Pflicht über Alles!"

"Bleib, o bleib! Ein Furchtbares wird geschehen . . . . Sonst fehn wir uns nicht wieder."

"Lebe wohl, Klothilde."

Der Landvogt geht aus der Tur. Frau Jaspersen finkt zusammen. Der Nittmeister und Merf finden fie und bemuhen sich um sie. Sie tragen sie in einen Lehnsessel.

Frau Jaspersen erwacht und fragt schwach: "Ift er wirk-

lich weggegangen?"

Jeppe entgegnet ihr liebevoll: "Das mußte er; er ist Besamter. Alle Augen sehn jest auf ihn."

Rlothilde fragt noch einmal gedehnt: "Ift er wirklich weg-

gegangen?"

"Du mußt dich an diefen Gedanken gewöhnen, liebe Rlo-

thilde. Auch dieser Tag wird vorübergehn."

Frau Jaspersen erhebt sich und geht langsam and Fenster: "Es wird ganz dunkel, aber die Sterne scheinen nicht. Jest steht er am Deich. Die Welle will wie ein wütendes Tier ins Haus, wo die Lammer sind. Die Lammer hören das Gesbrüll des Löwen . . Die wilde See tobt gierig über Alles hin. Nur die Woge sieht die Woge; zischend sprist sie an den Himmel, um Alles zornig zu löschen" . . .

Sie zeigt mit der Rechten in die Landschaft; mit der Linsten streicht sie sich das Haar nach ruckwarts. Ploglich streckt sie sich ganz hoch und schreit: "Da, da, das Haus von Gile, umzingelt und umzungelt von den Wogen . . . Timm legt

seine Urme um ihren Nacken" . . .

Rlothilde fällt dem Rittmeister und Merf ohnmächtig in die Arme. Das Fenster reißt sich auf von einem scharfen Sturmstoß. Es blist und donnert in einem fort.

\* \* \*

Gleich, nachdem Frau Bollmann heimgekehrt war, brach bas Unwetter los. Sie konnte aus ihrem Fenster die Gegend gut übersehen. Sie bemerkte, wie die Menschen hin und her liefen, wie groß und nah die Gefahr der Deichbrüche sein musse. Das Gewitter hatte endlich nachgelassen, aber Sturm wutete immer noch wie unsinnig und rüttelte und schüttelte mit den Wellen an den Deichen.

Als die Nacht hereinbrach, stand sie wieder am Fenster und schaute in die Dammerung. Noch immer waren die Deiche fest geblieben. Sie dachte ohne Bewegung: Mie der Sturm mich beruhigt . . . Wie die Wellen tanzen und neusgierig in die Insel sehn. Wie das Wasser über die Deiche sprist, als könnt es die Zeit nicht erwarten vor Ungeduld, den neuen Besitz in sich aufzunehmen . . . Was laufen die Männer durcheinander? Der Deich ist, wer weiß an wie vielen Stellen durchgebrochen. Jeder eilt nach seiner Werft, . . . Das Grab in den Wogen ist kein schlimmer Gedanke für mich, ich kenne seit meinen ersten Tagen das Meer . . . Wenn er mir letzte Worte, Trostworte, Liebesworte . . . Das Wasser schwillt, es dehnt sich aus . . . Komm, Bruder Tod, und küsse mir das Herz still . . .

Eile breht sich um und sieht den Landvogt, der eben einsgetreten ist, vor sich stehen. Er breitet die Arme aus. Eile fliegt mit einem Schrei auf ihn zu. Der Landvogt legt ihr Haupt an seine Brust und sagt: "Das Leben hat uns nicht vereint, nun will es der Tod" . . .

Das Wasser dringt herein, alles schwankt und wankt und geht unter.

Es ist völlig dunkel geworden. Nur die wilde See ist sichts bar, die weißen Ramme. Sonst ist nichts zu unterscheiden: kein Schiff, keine Mowe, keine Leiche, keine Trummer. Nur das Urmeer. Aus einem Wolkenspalt glitzert ein einziger, bose funkelnder Flammenstern.

## Vor Lagesanbruch.

Ich fite in meinem Arbeitszimmer zur ebenen Erde am Schreibtisch und sehe durch die geöffnete Glastur in meinen Garten. Bor mir liegt ein Gedicht, das mir eben ein Freund "zur unnachsichtigen Ginsicht" geschickt hat. Es heißt:

## Liebeslieb.

Weltvereinsamt und verlassen, Liebe Rleine, sit ich hier. Alle Menschen muß ich hassen, Kann mich selber nicht mehr fassen; Subes Madchen, komm zu mir.

Blutenpracht und grune Zweige, Und die ganze Frühlingszier, Sind mir holde Fingerzeige, Daß ich sanft zu dir mich neige: Sußes Madchen, komm zu mir.

Tausend zartliche Gedanken, Reusche Minne, Liebesgier, Die sich ewig in mir zanken — Hab Erbarmen mit dem Kranken: Sußes Madchen, komm zu mir.

Es ahnelt im Rehrreim ein wenig einem bekannten Bebicht von Byron. Ich sehe vom Gedicht weg wieder in den Garten. Ein ftarker Jasmingeruch bringt herein.

Ich sitze wie im machen Traum und schließe die Augen und offne sie wieder: Ich sehe das Bild eines ganz jungen Offiziers, das auf meinem Schreibtisch steht. Es ist ein alter Freund von mir, der vor vielen, vielen Jahren in seiner Blutezeit gestorben ist. Ein schmerzliches Erinnern übersfällt mich.

Das Bild zeigt einen faum zwanzig Jahre zahlenden Leutnant. Er tragt die Feldmute. Geine Linke umfaßt ben Rnauf feines Gabels, auf den er fich ftust. Die rechte Sand ift, ein wenig theatralisch, in den Waffenrock geschoben. Bor seinen Fußen liegt, den Kopf auf den Borderpfoten, ein großer, magerer Wolfshund. Die Augen des Leutnants feben ftreng und hart in die Welt.

Mein Freund Hubert gehörte nicht zu denen, die, geschnies gelt und gebügelt, nur an Weiber, Pferde und Jeu denken. "Weiber, Pferde und Jeu" find eine Phrase, die wir nur zu oft in Romanen und Novellen hinnehmen muffen.

Die Grundzüge seines Wesens waren ein grader Sinn, dem jede Lüge, jede Übertreibung selbst, ein Greuel blieb, und ein keusches, sittenreines Herz, das sich emporte und aufbaumte bei jeder Gemeinheit. Gein tiefes Wiffen und Ronnen vermehrte er mit Beighunger.

Subert, Der Cohn eines reichen rheinischen Gutsbesitzers, hatte feine Jugend, feine Rindheit einfam auf dem Schloffe seines Baters verlebt. Die Mutter mar fruh gestorben.

Der alte Baron, ein leichtfinniger, lebensluftiger Mann, hatte sich einen Barem eingerichtet. Seinen Sohn ließ er mit feinen Barterinnen und Erziehern im linken Flügel des herrenhauses wohnen. Das ichlechte Beispiel taglich vor Augen, hatte Bubert Gefahr laufen fonnen, in die Fußtapfen bes Batere zu treten, wenn nicht ein junger katho= lischer Geistlicher, aus Munfter empfohlen, seine Erziehung vom zehnten bis zum fechzehnten Jahre geleitet hatte. Diefer Priefter hatte Huberts tiefe Religiositat, seinen Abschen vor ber Gemeinheit bestärft und Die Reuschheit feines Bergens beschütt, ihm ben Charafter gestählt und ihn bis zu jenen Sohen geführt, von mo aus der junge Baron ficher und fest ins wuste Tal des Lebens hinuntersteigen konnte, um den vielen Gefahren, benen wir Menschen alle ohne Ausnahme ausgesett find, wie ein junger Beld zu begegnen. Sans Sanffen, ber Priefter, mar ein Abtrunniger. Im

nuchternen, durch und burch lutherischen Schleswig-Bolftein

geboren, war er in Tubingen, wo er Theologie studierte, zum Katholizismus übergetreten, zum Entsetzen seiner Freunde und Verwandten. Mas ihn bewogen hatte, das protestanztische mit dem katholischen Bekenntnis sozusagen zu verztauschen, mag, wie mir Hubert einmal erzählte, außer der Ilberzeugung vielleicht auch eine unglückliche Liebe gewesen sein, die er wohl nur durch diesen Glaubenswechsel ganz zu überwinden hoffte. Doch kommt es auf die Gründe hier nicht an. Hat doch jeder Wensch mit sich allein abzurechnen.

Hanssens dunkles Haar, sein schmales, bleiches Gesicht, die etwas eingefallenen Augen ließen ihn geheimnisvoll ersicheinen; in den blonden Norden seines Beimatlandchens paßte er nicht mehr hinein. Unter der außerlichen Ruhe

ichlug ihm ein leidenschaftliches, edles Berg.

Einmal, erzählte mir Hubert, waren er und sein Erzieher an einem herrlichen Sommertage durch die väterliche Feldsmark gegangen. Er erinnere sich dieses Tages ganz genau: An einer besonders schönen Aussicht auf den hier breit und majestätisch fließenden Rhein hätten sie gestanden und der sinkenden Sonne nachgeschaut. Es sei stumm, abendlich um sie gewesen. Da habe der Priester angefangen, Uhlands "Schloß am Meer" zu sprechen.

Wohl sah ich bie Ettern beibe, Ohne ber Kronen Licht, Im schwarzen Trauerkleibe; Die Jungfrau sah ich nicht.

Der Priester habe wie ein Seher bas wundervolle Gedicht der Sonne mitgegeben, die in diesem Augenblick mit ihrem letten Blinken verschwunden sei.

\* \* \*

Bubert hatte sich bald nach dem deutschefrangofischen Rriege mit der Tochter eines Rammerherrn der Ronigin verslobt. Die lebhafte junge Romtesse schien und, seinen Freuns

den und Kameraden, nicht recht zu dem ernsten, schweigssamen Offizier zu gehören. Aber sie gingen glücklich nebenseinander her, wie es die Mitwelt wenigstens annahm und annehmen mußte. Freilich, daß doch ein Punkt und gerade der vorhanden sei, worüber die Verlobten nicht miteinander übereinstimmten, wußte damals keiner von uns. Erst später klagte Hubert es mir: Seine Braut glaube nicht an ein Leben nach dem Tode, sie halte unsern letzen Pulsschlag für das Ende in Allem. Seine Vekehrungsversuche seien gescheitert, ja seien lachend von ihr abgewiesen worden. Und das schmerze ihn bitter; darüber komme er nicht hinweg.

Unendlich schmerzlich mußte das meinen wahrhaft fromsmen, wahrhaft gläubigen Freund beunruhigen und verstimsmen.

Um diese Zeit geschah es, daß sich die stolze Manny in Hubert verliebte.

\* \* \*

Die stolze Nanny wurde in der Stadt ein außergewöhnlich schönes und ein außergewöhnlich gut gewachsenes Madchen genannt. Weshalb gerade die st o lze Nanny, ließ sich schwer sagen. Denn "stolz" im Sinne des Wortes konnte sie nicht genannt werden. Eher im Gegenteil.

Die stolze Nanny stammte aus einer angesehenen Familie, in der die sogenannte Gesellschaft gern verkehrt hatte, bis es durch das Gebaren dieses Mädchens unmöglich gemacht worden war. Ihre vielen Liebschaften, die sie ganz öffentslich betrieb, brachten die Eltern zur Berzweiflung: der Bater erschoß sich ihretwegen. Mutter und Geschwister zogen, nachs dem sie sich ganzlich von ihr losgesagt hatten, in eine weit entfernte Provinz.

Allein zuruckgeblieben, führte sie ein außerlich reiches Leben. Sie kleidete sich vornehmzeinfach, hielt sich eine Zofe und bewohnte ein eigenes Haus mit alter Einrichtung in einer "ersten" Gegend der Stadt.

S. IV,23

Sie lud zu sich ein, wen sie wollte. Und nahm es auch nicht übel, wenn man, ohne abzusagen, wegblieb. Mit ihren Geliebten wechselte sie, so oft es ihr gefiel. In ihrer Liebe gab sie sich ganz unverhohlen, wie es Semiramis und Ratha-rina getan haben mochten; wenn auch in schnellerer Aufseinanderfolge.

Den Muttern, Frauen, Brauten und Madchen mar sie aus erklärlichen Gründen ein Scheusal. Und auch Burger-meister und Rat hatten sie gern aus ihren Mauern entfernt, weil sie Unglück anstiftete nicht nur bei den Jünglingen, sondern auch bei verheirateten Mannern; sie zerriß hie und da eine Ehe. Und endlich, der Rommandeur des in dieser Stadt liegenden Regiments wunschte sie zu allen Teufeln, weil sie den guten Geist seiner Offiziere beeinträchtigte.

Allein, man fand nicht den triftigen Grund, sie auszuweisen. Sie war eine punktliche Steuerzahlerin. Und lebte
überhaupt nicht nur in auskömmlichen, sondern augenscheinlich in reichen Berhältnissen. Niemals auch hatte man von
ihr gehört, daß sie einen oder den andern geldlich ausgesogen
oder gar zugrunde gerichtet hätte. Sie bewahrte außerdem
den äußeren Schein vortrefflich. So fand man, so sehr man
auch suchte, keinen ausreichenden Anlaß, sie zu verbannen.

Ich war einmal mit mehreren Kameraden bei ihr zum Mittagessen gewesen. Die Unterhaltung blieb bis ans Ende lebhaft im Gange. Man unterhielt sich von Allem. Und mir fiel auf, wie vorurteilslos sie sprach, selbst über Dinge, die zum mindesten gewagte Gegenstände waren. Zugleich siel mir auf, daß sie überaus abergläubisch sein mußte, und das stand doch in hartem Widerspruch zu ihrer sonstigen Freizheit. Ja, geradezu ein Grauen überrieselte mich, als sie zum Schluß uns "die Karte legte". Denn diese Karten—starrten von Schmuß. Sie waren so schmußig, als hätten zwei Matrosen täglich, über hundert Jahre lang, mit ihnen gespielt. Wegen der scheußlichen Kruste dieser Karten war einzelnes kaum noch klar zu erkennen; zum Beispiel ein Schlüssel, eine Taube, ein Schiff auf bewegter See, eine

Krone, ein Herr, eine Dame, ein Blumenstrauß, ein Brief u. s. w. Das Kartenlegen schien ihre Hauptbeschäftigung zu sein.

Dieses schone, sonderbare Madchen hatte sich ploglich in Hubert verliebt. Ein junger Graf, den sie grade bevorzugte, murde von ihr wie ein nicht mehr brauchbarer Diener entlassen. Der Graf war außer sich: seine Eitelkeit und Eigenliebe fanden sich aufs höchste gekrankt.

\* \* \*

Ich erinnere mich deutlich des Tages: Wir waren vom Regimentsererzieren gekommen, mit unsern beschmutten Uniformen und Gesichtern zum Frühstück gegangen, und hatten uns dann zum Umziehen fürs Rasino in unsre Woh-nung begeben. Raum war ich in der meinigen eingetreten, mein Bursche war damit beschäftigt, mir die schon bereitzliegende frische Wäsche zu geben, da wurde heftig an meine Tür geklopft und die Tür ohne mein Herein aufgerissen.

Hubert stand vor mir im Ererzier-Anzug, von oben bis unten bestaubt. Er ging einige Schritt schnell hin und her und bat mich dann, meinen Burschen zu entlassen. Atem-los, nach Worten ringend, sagte er zu mir: "Es ist unerhört . . . Du wirst es nicht glauben . . . Das verdammte . . . (er, der nie fluchte, nannte ein häßliches Scheltwort) sie wagt es, mir . . . Nein, es ist eine Posse, ein schlechter Spaß . . Hier ist der Brief. Ich bitte dich, lies ihn gleich, jest" . . .

"Du erlaubst mir doch, hubert, erst Ramm und Burfte zu gebrauchen, mir die hande zu maschen."

"Nein, nein, nein," schrie er aufgebracht, "wasch dir nachher die Hande! Dieser Brief darf nicht mit reinen Fingern gehalten werden!"

Ich wurde neugierig: "Bitte, set bich, Hubert. So, nun laß mich lefen."

## Geehrter Berr Leutnant!

Der Schluffel lag neben dem Turm, dann die Taube und der Blumenstrauß. Dann kam die Krone (es kann kein Zweifel mehr sein). Der Brief bedeutet Geld (ist mir gleichgultig). Aber unten und zuletzt legte ich den Herrn.

Schon lange wollte ich Ihnen schreiben, daß ich Sie

liebe, daß ich Sie fehr, fehr liebe.

Heut Abend 8 Uhr erwarte ich Sie in meiner Wohnung. Sie kommen, ich weiß es, zu mir.

Ihre Manny.

"Nun," rief hubert, der gespannt meinen Augen gefolgt war, "was fagst du?"

"Ich sage, daß der Brief echt ist; ich kenne ihre Sand-

schrift."

"Aber ift benn die infame Person verruckt geworden! Willst bu mir einen Gefallen tun?"

"Und der ware?"

"Geh zu ihr und fag ihr, daß ich fie fofort der Behorde anzeigen murde, wenn fie mich noch einmal belaftigt."

"Die Behörde kann in diesem Falle nichts tun, Hubert. Ich rate dir, laß es laufen, das heißt: antworte ihr nicht. Doch, da fällt mir ein . . . warte . . . Gut, so werd ichs machen: Ich gehe zu ihr, um ihr die Leviten zu lesen. Du sollst Ruhe vor ihr haben."

Noch an demselben Abend war ich bei der stolzen Nanny und erzählte ihr, was sie mit ihrem Brief angerichtet habe. Sie war untröstlich. Immer wieder beteuerte sie mir, die Karten hatten ihr prophezeit, mit dem zwanzigsten Jahre werde sie glücklich werden mit einem Leutnant. Gestern sei ihr zwanzigster Geburtstag gewesen. Ihre Karten betrögen sie nie. Ganz entschieden werde Hubert sie glücklich machen. Sie liebe ihn von ganzem Herzen.

"Aber Fraulein Nannn, Sie werden doch unmöglich glaus ben können, daß mein Freund . . . Sie wissen wie die ganze Stadt, daß er verlobt ift und wie gludlich er lebt" . . . Die stolze Ranny fing an zu weinen. Das war fur mich

bas Zeichen, mich zu entfernen.

Mahrend ich mich von ihr verabschiedete, sah sie mich stumm an. In ihren Augen lag: Ich liebe Hubert. Er ist verlobt; ich werde ihn seiner Braut abspenstig machen. Er soll, er wird an meinem Herzen ruhen.

\* \* \*

Acht Tage nach diesem Borfall marschierten wir zum Mas nover aus. Hubert und ich standen bei derselben Kompagnie.

Gegen Ende der größten Ubungen, als wir eines Tages ins Biwaf ructen, wurde unser Hauptmann durch einen Todesfall in seiner Familie in die Garnison gerufen. Für den Beurlaubten führte ich die Kompagnie. Nur Hubert stand außer mir bei ihr.

Als er und ich und von den Lagerfeuern ind Zelt zuruckgezogen hatten, lagen wir bald, in unfre Decken gehullt, in

tiefem, gefundem Gdlaf.

Irgend ein Geräusch mußte mich geweckt haben. Durch eine Spalte im Zelt sah ich die verglimmenden Holzklöße, um die, in ihre Mäntel eingewickelt, meine Leute schliefen. Ab und zu klang es aus der Nähe, als wenn sich zwei, die nicht schlafen konnten, leise unterhielten. Ab und an klang es auch wie verhaltenes Lachen, kam ein Klopfen, ein Scharzren, ein Wiehern. In weiter Ferne einmal: "Halt! Wer da!"

Ich war im Begriff, wieder einzuschlafen, als ich sah, wie sich hubert erhob, seinen neben ihm liegenden Sabel nahm und mit diesem die Berschlußleinwand etwas auseinanderszerrte. Er sah traurig in die Sterne, bleich, trostlos, voller Rummer.

"Bubert!" rief ich leife.

Er drehte sich rasch zu mir: "Ich dachte, du schliefest."

"Hubert, komm, sprich dich aus: Was fehlt dir? Woran trägst du so schwer?"

Der junge Offizier ließ ben Gabel fallen; es murde dunkel im Belt. Dann horte ich ihn leife weinen und ichluchzen.

Ich sprang auf. "Hubert! Freund! Mensch! Halt ein! Erzähl mir. Wir kennen und. Ich will dich troften. Ich kann dir vielleicht helfen. Gib mir dein Herz und was dich qualt."

Und mas er mir dann, ruhiger werdend, auseinandersetzte, mar ein schweres Geheimnis, mar etwas Trostloses und Aussichtsloses. Daß ich zuerst schier verzweifelte, einen Ausweg zu finden.

Hubert hatte fich mit allen Fasern, mit jedem Blutstropfen in die stolze Nanny verliebt. Er hatte ihr seine Liebe erklart. Sie hatte an seinem Halfe gehangen, als wenn fie ihn nie-

male wieder freigeben werde.

Es dammerte. Unsre Burschen waren schon beim Waschen und Raffeemahlen. Einer von beiden riß dumme Wiße, die von dem andern tüchtig belacht wurden. Ein junger, pflichtseifriger Unteroffizier ließ seine Norporalschaft antreten. Ein ewig fauchender, zischender Sergeant meiner Rompagnie, auf den ich sonst große Stücke hielt, schrie einem, der nicht wach werden konnte, so mordsmäßig in die Ohren, daß ich vom Zelt aus wettern mußte: "Lieber Scognak, nicht so laut, wenn ich bitten darf."

Ich fand keine Zeit in dieser Stunde des angehenden Larmens, Hubert meinen Rat zu geben. Ich bat ihn, sich etwas zu gedulden; ich fande sicher Mittel und Wege, ihm helsen zu können. Und ich überlegte: Morgen kämen wir wieder in die Garnison zurück, dann wollte ich ihm meine Vorsichläge machen. Ich wußte nicht recht, was ich ihm in dieser Minute und auch den ganzen Tag über, der mich bienstlich durchaus in Anspruch nahm, weiter sagen sollte.

Bubert gab mir feine Band.

\* \* \*

Als wir am nachsten Tage wieder in unfre Stadt einmarschiert waren, eilte ich sofort in die Wohnung Buberts, um ihm meine Plane, die ich mir inzwischen zurechtgelegt hatte, zu geben. Ich hatte außerdem Hubert schon unter- wegs dahin verständigt, daß ich ihn gleich nach unserer Anstunft aufsuchen würde. Aber mein Freund war unmittelbar nach dem Einmarsch mit vierzehntägigem Urlaub, den er sich schon auf dem Rückweg in die Garnison vom Obersten erbeten hatte, abgereist.

Es überkamen mich schlimme Ahnungen. Und nach drei Tagen kannte jeder schon den traurigen Ausgang seines jungen Lebens.

Wie sich diese Tragodie abgespielt hat, kann ich nur ersählen nach dem, was davon bekannt geworden ist, und wie es mir meine Phantasie eingegeben hat.

Hubert gehörte zu denen, die, nach dem herrlichen Bibels wort, felig find, weil sie reines Berzens find.

Furchtbar mussen seine inneren Kampfe gewesen sein: Die sittenstrenge Seele meines Freundes, die Treue, die er seiner Braut geschworen, der Efel, der Widerwille, den ihm von jeher jeder unlautre Liebesgedanke einflößte, die ruchaltslose Berdammung jedes losen Berhältnisses, die Ehre schließslich, die nach seiner Meinung verloren ging, wenn er auch nur ein leichtfertiges Wort mit einem Mädchen gewechselt hätte, das schon Andern gehört hatte — alles das mußte er nun über den Hausen wersen und geworfen haben, als er sich mit der stolzen Nanny einließ. Aber er liebte sie . . .

In Wittenberg stieg, wie verabredet, die stolze Nanny zu ihm in den Zug. In hamburg nahmen sie Zimmer in der "Stadt Stockholm". "Baron Salzdalem und Baronin Salzbalem aus Berlin" stand in der Fremdenliste.

Am Tage schrieb Hubert Briefe, zum Arger der stolzen Nanny. Oder er sah sich, medyanisch, die Vilder an den Wänden an. Nur eines davon schien er länger ins Auge zu fassen: Nach Art der berühmten Totenreigen tanzt ein Narr im Schellengewand mit Schnallenschuhen nach dem Geschmack des fünfzehnten Jahrhunderts vor einer Reihe

einzeln aufeinanderfolgender Menschen. Er tanzt auf ein großes, leeres Grab zu, auf das er mit einem Szepter weist. Ihm folgt der König, der Bischof, der Edelmann und so fort, wie wir es aus den bekannten Vildern kennen. Aber ganz zuletzt steht ein dicker, wohlgenahrter Mann im Burgers wams des sechzehnten Jahrhunderts. Er will nicht mitspringen. Aus der rechten Hand zählt er Geld in die linke. Hubert konnte sich das nicht erklären: Warum tanzt dieser behäbige, äußerst selbstzufriedene Spießburger nicht mit den Andern auf das offenstehende Grab zu? Ins Grab muß er doch auch, wie alle Andern . . .

Baron und Varonin Salzdalem aus Verlin ließen sich das Essen aufs Zimmer bringen. Abends fuhren sie, zur höchsten Freude der Nanny, in ein Operettentheater. Es wurde Offenbachs "Schöne Helena" gespielt. Hubert, dem überhaupt jeder Sinn für Humor fehlte, haßte Offenbach; er konnte sich nicht in die Lustigkeit dieser in ihrer Art klassischen Musik hineinsinden. Nanny unterhielt sich köstlich. Er saß blaß, traurig im Hintergrund seiner Loge und sprachkein Wort.

Nach dem Theater, als sie auf ihrem Zimmer in der "Stadt Stochholm" zu Abend gegessen hatten, kam es zu einem heftigen Auftritt zwischen ihnen:

Nanny hatte ihren geliebten Hubert stürmisch umhalst. Und wohl zum ersten Mal in ihrem Leben hatte ihr Herz in wirklicher Liebe geschlagen, in wirklicher, alles überwältigenster, alle Hindernisse niederreißender Liebe. Und sie mochte sich Gedanken überlassen: Hubert für immer an ihr Herz und in ihr Herz zu ziehen, mit ihm durchs Leben zu gehen, nur ihm, nur ihm von nun an die Treue zu wahren.

Aber ein Anfall von rasender Eifersucht auf die früher Bevorzugten seiner schönen Begleiterin riß Jubert, riß ihn zu wilden Ungerechtigkeiten hin. Er peinigte und qualte sie so mit Borwurfen, daß das arme, schwer geängstigte Madschen zulest in Ohnmacht fiel. Bubert trug sie mit starken Armen aufs Bett. Nanny erwachte, schlief aber gleich fest

ein nach den Unstrengungen des Tages, nach den letten schrecklichen Borkommnissen, nach den vielen Eranen.

Es war gegen funf Uhr morgens, als sich Hubert vom Sofa, wo er in dumpfem Sinnen gesessen hatte, erhob und auf den Zehen zu seinem geöffneten Koffer schlich. Er nahm einen geladenen Revolver heraus und ging mit ihm ans Fenster. Hier prufte er jede einzelne Patrone.

Es war in der Morgendammerung. Verschlafene Schutzmanner standen an den Ecken, ein Dienstmadchen, das einem
Schlächtergesellen begegnete und sich mit diesem, stehenbleibend, in ein langes Gespräch einließ; ein alter Mann
mit vorgebundenem Schurzsell schlurrte auf Pantoffeln vorbei. Lette Nachzügler aus lustigen Aneipen segelten schwerfällig übers Pflaster, Bäcerjungen pfiffen ein Liedel, eine
Nachtdroschste rumpelte im schläfrigsten Anickebeintrab vorüber; der Insasse bückte den nickenden Kopf nach vorn.
Krähen flogen, immer einzeln, aber in steter Reihenfolge,
gegen Sonnenaufgang zu; die Flammen der Straßenlaternen
wurden abgedreht, Fabrikarbeiter mit Blechkannen eilten
ihres Weges. Kleine, rosse Wolken im Osten, wie süße,
unschuldige Liebesgötter, zeigten sich . . .

Un hubert zog das alles vorüber wie ein Schattenzug.

Er fah alles und fah nichts.

Es murbe heller.

Langsam ging er ans Bett, auf dem Nanny, fest schlafend, ausgestreckt lag. Sein Gesicht war leichenblaß, wie aus Stein gehauen. Sein Arm hob sich, er zitterte nicht. Er hielt die Waffe an die rechte Schläfe des ruhig atmenden Mådchens. Ein Schuß . . . Totenstille.

Dann ging er rasch, die Augen starr, unbeweglich, zum Sofa. Er setzte sich hinein und lehnte den Ropf zuruck in die rechte Ede. Ein zweiter Schuß . . . Totenstille.

Über die Dacher blitten die ersten Sonnenstrahlen. Rastlos entwickelte sich das Straßenleben. Der erste Peitschenknall des Tages klang aus der Ferne.

#### Der gelbe Raften.

Gine Schuldengeschichte.

Mit dem alten Ehlertvadder, Bater Ehlert Hompfeldt, saß ich heute Morgen zusammen auf der Bank vor seinem Laden. Er ist siebenundachtzig Jahre alt und versieht mit Hilfe seiner beiden unverheirateten, stark ergrauten Sohne das erste Geschäft unseres Städtchens. Die Linden um sein Haus stehen in Blute. Die Linde ist ein dankbarer, lieber Baum; ihr Blatt ist herzförmig (a biss Schiefigkeit ist allweil dabei). Wer hat je einen Lindenwald gesehen? Ich nicht.

DI Ehlertvadder hat nur einmal in den fiebenundachtzia Jahren seine Beimat verlaffen, auf funf Bochen. Die lang ift es her? Aber funfzig Jahre. Unfer Stadtchen lag feit langen Zeiten mit einem Nachbardorf in Streit um Die Rattenwisch (Ragenwiese). Beim Reichskammergericht fullten fich schon seche Gale mit Aften in Dieser Angelegenheit. Endlich rafften fich ber Fledensvorsteher und die Ratmanner auf: Es wurde beschloffen, einen Ausschuß der Burgerschaft jum Ronig nach Ropenhagen zu senden. Friedrich der Sechste, ein fehr gutmutiger, willenseifriger, aber beschrankter Berr, empfing die "Untertanen" in seinem Schloß. Ehlertvadder hatte zu sprechen und zum Schluffe Die "Supplit" zu überreichen. Aber er nahm ichon vor feiner Rede mit großer Schnelle, als wolle er eine Piftole aus ber Bruft reißen, bas Gesuch hervor, um es ehrerbietig in die Bande feines Ronigs zu legen. Der Monarch erschraf heftig und ging, ben unglucklichen Chlertvadder fest im Auge behaltend, haftig rudwarts mit ben Morten: Dood, wollen Gie mich erschiefen. mein Lieber?

Das war Chlertvadders einzige "Geschichte" im Leben. Und diese war ich gerade im Begriff, zum siebenhundertundssiebzigsten Mal zu hören, als mir der vorübergehende Briefsträger sagte, daß er in meinem Hause eben ein schweres Paket für mich abgegeben habe. Ich verabschiedete mich deshalb.

In meiner Wohnung angefommen, fand ich einen Eichenstaften vor, gelb, lackiert, mit Messingbeschlägen. Er war 43 cm lang, 24 cm hoch, 21 cm breit. Übrigens ein ganz verrückter Einfall von mir, ihn gleich zu messen. Der Schlüsssel lag in einem versiegelten Briefumschlag dabei. Aus dem Begleitschreiben konnte ich erst garnicht klar werden. Ein mir ganzlich unbekannter herr v. Rückershausen in Berslin sandte mir dies "Erbstück" von seinem vor einiger Zeit verstorbenen Vetter hans v. Meyendorff, der es mir ausstücklich in seinem letten Willen vermacht habe.

Meyendorff? Meyendorff? Wer war Hans von Meyendorff? Ich sann hin und her. Endlich fiel mir ein, daß ich vor vielen Jahren in Wiesbaden mit einem alten Herrn v. Meyendorff verkehrt hatte. Weyendorff war ein langer, hagerer, stramm gehender Mann mit einem Generalsgesicht; feierlich, verbindlich, vornehm, milde in seinem Urteil.

Boller Neugier öffnete ich ben schweren Eichenkasten. Ich fand darin einen Brief und ein Heftchen, betitelt: Schulden. Gleich nachdem ich die Anfangszeilen seines Schreibens geslesen hatte, floß durch mein Gehirn eine starke Erinnerungswelle. Einige Sate lauteten:

- ..., Sie griffen damals unsern gemeinsamen, unglucklichen Bekannten, den Hauptmann Lempferd, so stark an, daß ich mich seiner annehmen mußte. Sie sprachen von seinen "dolosen" Schulden, und weiter im Gespräch: daß Schuldner, die Sie mit Schuldenmachern verwechselten, Ihnen ohne Ausnahme Lugner seien, unehrliche Leute, ja schlimmer als Diebe und Betrüger. Ich meinerseits behauptete . . .
- ... und somit lege ich Ihnen meine eigene Schuldens geschichte vor. Der gelbe Kasten, worin ich dies Heft eins sarge, spielt eine Rolle darin" . . .

Und nun stand mir die Stunde vor Augen: Herr v. Meyens dorff und ich waren über einen und nicht fremden Hauptsmann Lempferd, der wegen großer Schulden hatte den Absschied nehmen mussen, ins Gespräch gekommen; und waren

schließlich über bas Thema Schulden und Schuldenmachen im allgemeinen etwas aneinander geraten. Und nun fiel es mir wieder ein, wie liebevoll Berr v. Menendorff den Sauptmann verteidigt hatte; wie hart, gang gegen feine fonstige Gewohnheit, sein Urteil - gegen mich war es wohl hauptfachlich in Diefer Stunde gerichtet - gegen alle fprach, Die, ohne die Schuldenqual ju fennen, ichonungelos über jeden herfallen, ber fich in bedenflich verwickelten Geldangelegens heiten befindet. Ich erinnere mich noch deutlich feiner Worte: ... "Mun, alle die, benen angeborener ober anerzogener Ordnungefinn, Geldverstandnis, faufmannisches Benie, fortmahrendes Denken an die Bufunft, geregeltes Bermogen, fozusagen von Sause aus zu Bilfe fommt, alle die werden niemals begreifen konnen, wie es benkbar ift, bag Tiefverschuldeten Tod und Teufel, Kranfheit, Berleumdung, furz alle Greuel ber Erde, ja felbst Bahnschmerzen und Liebesgram in der Zeit gleichgultig find; daß fie ungeruhrt und unberührt am Sterbebett ihres besten Freundes ftehen tonnen"...

\* \* \*

Das Beftchen begann:

Als Selektaner der Hauptkadettenanstalt hatte ich mir zum Eintritt in die Armee das neunte Garderegiment zu Fuß aufsgeschrieben. Meiner Bitte wurde entsprochen. Mit den Amorsflügeln, den Epauletten, flatterte ich ins Regiment.

Ich mar der Sohn eines einst reichen westfälischen Buts-

besigers. Der Rafen bedte langst meine Mutter.

Raum drei Monate war ich Offizier, da starb mein Bater. Er hinterließ die verwirrtesten Geldverhaltnisse. Das Gut mußte verkauft werden. Soviel ich konnte, suchte ich den Gläubigern gerecht zu werden. Dadurch ging für mich der letzte Pfennig verloren. Ich hätte nun den Abschied nehmen müssen; denn ohne jede Zulage in Berlin, Berwandte hatte ich nicht, überhaupt als Leutnant zu leben, dürfte und durchführbar sein. Aber ich blieb. Meinem Regiments.

tommandeur und meinen Rameraden verheimlichte ich, torich=

terweise, die migliche Lage.

Wegen unvermeidlicher Ausgaben mußte ich bald Schulben machen; es maren die ersten. Aber diese murden ichon nach einem halben Jahre laftig; ich mar Bucherern in die Bande gefallen. Diesmal rettete mich ein reicher Freund, dem ich mich im Radettenkorps angeschlossen hatte, und der auch mit mir im felben Regiment stand. Merkwurdig genug; benn wahrend ich, übersprudelnd, jedem mein Berg gab, der mir ein freundliches Wort fagte, blieb mein Ramerad ftill, ernft, in fich gekehrt auch in der luftigften Gesellschaft. Er gebot uber ein großes Bermogen, das ihm unversehrt und unangefreffen am Tage feiner Bolliahrigkeit übergeben worden mar. Er mar eine jener außerlich falten Raturen, Die ein mildes, mitfühlendes Berg fur ihre Mitmenschen haben, fo lange fie überzengt find, daß diese feine Berschwender find. Mit fechzig Talern, wie mit feinen fechzigtaufend, ware er gleich gut im Jahre ausgekommen. Dhne geizig zu sein noch auch ju scheinen, obgleich wir ihn fo nannten, sparte er im fleinen, gab im geheimen große Summen, wo er wirkliche Not mußte.

An ihn nun wandte ich mich in meiner Not. Ich vergesse bie Stunde nicht:

"Ehe ich dir helfen kann, mußt du mir, lieber Hans, klar nicht nur jeden Pfennig deiner Schulden auseinanderseten, sondern beine ganzen Berhaltnisse."

Manch Anderer mit seinem Reichtum hatte vielleicht nur

gesagt: Wieviel brauchst du, alter Rerl.

Das war mir ein recht übler Anfang; aber es half nichts. Ich beschrieb ihm umständlich meine Geldverlegenheit, beichtete jeden Posten bei Geller und Pfennig.

Manch Anderer mit seinem Reichtum, und mit dem Wilsten und Können, mir zu helfen, hatte nun wenigstens gesagt: Bis morgen fruh, mein alter Kerl, wird es mir ein Bersgnugen sein, dir mit dem Quark behilflich zu fein.

Nicht so mein Freund Paul.

Er befrittelte mandje "unnute" Ausgabe. Go fagte er: Du hattest mahrlich mit zwolf Paar Bandschuhen auskommen fonnen, statt bir brei Dutend anzuschaffen . . . Und bies Gervice hier; aber wozu benn? 3mei Taffen und ein einfaches blaugerandertes zu zehn Talern hatte ja vollständig genügt. Und nun bente: neunundachtzig Taler breigehn Gilbergroschen hast du weggeworfen . . . Und was sehe ich hier: einen Teppich zu zweihundertundfiebenundzwanzig Talern. Mun, ich gestehe . . .

Und so ging es weiter. Endlich sagte er furz: Es find zusammen zweitausenddreihundertundeinundfunfzig Taler breiundzwanzig Gilbergroschen. But, ich merbe es bezahlen; die Rechnungen naturlich ohne Abzug, aber die Bucherer erhalten nur 31/2 Prozent. Du wirft beshalb die Freundlichkeit haben, diese Edlen zu übermorgen um 12 Uhr mittags

in meine Wohnung zu bestellen.

Es lag in allen Bemerfungen Paule etwas Bartes, ja Bohnisches; mein Berg jog fich jufammen unter feiner Ralte, wenn fie auch nur scheinbar mar.

Bum Schluß fagte er: Mun, bas wirft bu einsehen, Offizier fannst du nicht langer sein; es ist das unmöglich ohne Bulage. Du wirst bich also entschließen muffen, mas bu nach beinem Abschied tun willft. Nach Amerika zu gehen, rate ich bir nicht. Dort bein Brot zu verdienen, murbe bir nicht gelingen. Dazu fehlt dir auch, verzeih mir, jede Tatfraft. Um besten mars vielleicht, da du gern Goldat bist, wenn du dich von den Hollandern anwerben ließest.

Ich war nahe baran, meinen Freund Paul wutend gu verlaffen, ihn zu bitten, mir meine Schulden nicht zu begahlen. Aber ich bezwang mich und ging, ihm herzlich meinen Dank aussprechend, froh und traurig zugleich, nach Sause-

Rach einer Stunde erschien der Bursche Paule. "Ift Untwort gewünscht, Behnte?" - "Nein, herr Leutnant; ber Berr Graf haben mir nur befohlen, den Brief an Berrn Leutnant abzugeben." - "Gut, Behnte."

Ich erbrach hastig bas Schreiben:

Lieber Bans!

Ich habe mich anders besonnen. Du bleibst. Ich werde Dir für jeden Monat fünfzig Taler Zulage geben. Damit kannst Du auskommen. Ich setze Dir die ebengenannte Summe, zahlbar in Naten jeden Monat, bis zum Hauptsmann erster Rlasse aus. Nur wenn Du einmal durch irgend einen Umstand in die Lage kommen solltest, ausreichend Geld zu haben, würde ich Dich an die Verzinsung mit 1 Prozent erinnern. Ich werde dafür sorgen, daß Dir auch im Falle meines Todes diese Zulage ausgezahlt wird.

Eins hebe ich aber hier ausdrücklich hervor. Sowie ich erfahre, daß Du wieder Schulden — etwas Widerwartigeres im Leben kenne ich nicht — gemacht hast, ziehe ich sofort

Alles zurud und überlaffe Dich Deinem Schickfal.

In alter Freundschaft Dein Paul.

Das fuhle Schreiben berührte mich unangenehm. Aber andererseits wars doch eine außerordentliche Gute von ihm, mir ein so großartiges Anerbieten zu machen. Ich dankte

ihm aus innigstem Bergen.

Es ging wirklich ein halbes Jahr gut. Ich schränkte mich ein, kam mit den fünfzig Talern aus. Zu meiner eignen Berwunderung, denn mir fehlte jeder Geldsinn. Dann aber geriet ich schnell in die Brüche: Die Unteroffiziere meines Bataillons hatten Erlaubnis erhalten, ein Tanzvergnügen zu veranstalten. Zu diesem wurden wir Offiziere eingeladen. Ich kam an diesem Abend durch zu vieles Trinken in sehr heitere Stimmung; ich wußte kaum mehr, daß ich Sekt auf Sekt bestellte. Am andern Morgen sandte mir der Wirt eine Rechnung von 244 Talern für in der Nacht vorher von mir geforderten Champagner. Ich hatte mir nun helfen können, wenn ich dem Wirt gesagt hätte, nach und nach die Summe bezahlen zu wollen; aber das litt mein Hochmut nicht. Ich nahm wieder zu den Wucherern meine Zuflucht.

Auf der Stelle, gegen hohe Zinsen, erhielt ich das Geld. Andere Schulden kamen bald hinzu. Und damit war mein Untergang besiegelt.

Nach acht Wochen reichte ich meinen Abschied ein, den mein Regimentskommandeur nur mit Zögern höheren Orts befürwortete. Alle die Qualen des Scheidens aus geliebten Verhältnissen, von meinen Kameraden, hatte ich nun durchs zumachen.

Einige Stunden vor meiner Abreise trat Paul bei mir ein: falt und ruhig wie stets. Sogar eine mir in diesem Augenblick recht unpassend dunkende Strafpredigt mußte ich noch anhören. Am Schluß sagte er, wie im Gesprächston: Du wirst unmöglich in Recklinghausen (dorthin wollte ich zu-nächst, es lag in der Nähe des Gutes meines verstorbenen Baters, hier fand ich wenigstens noch einige Bekannte) ohne alles leben können. Ich bitte dich, diese fünfhundert Taler anzunehmen. Und nun: die Schnauze hoch, mein guter Hans. Du hast dir selbst die Suppe eingebrockt, nun is sie auch aus.

Und damit verschwand er.

\* \* \*

Zuerst diente ich, schon im zweiten Jahr Offizier geworden, sieben Jahre in hollandischen Diensten in den Rolonieen. Mußte aber dann, weil ich das Klima nicht langer verstragen konnte, nach Europa zuruck. Eine kleine Pension versblieb mir.

Ich wählte eine süddeutsche Stadt als Aufenthaltsort. Aber hier wie überall, wohin ich zog, konnte ich mich nicht halten.

Endlich gelang es mir, in einer kleinen Stadt der Provinz Posen eine kleine Stelle als Verwaltungsbeamter zu erhalten. Ich werde, solange ich lebe, dies Nest nicht vergessen.

\* \* \*

Außer meiner siebenjährigen Dienstzeit in hollandischen Diensten hatte ich später, in den letten dreizehn Jahren, nur in großen Städten gewohnt. Bon meiner kleinen Pension konnte ich natürlich nicht leben und war deshalb immer wies der in Geldverlegenheiten geraten. Statt mich totzuschießen oder in ferne Länder zu ziehen, war ich so ehrlich, aber auch so töricht gewesen, mit meinen zahlreichen Gläubigern in Briefwechsel zu bleiben. Dadurch wurde die Last fortwähzend größer. Durch meine ewigen Versprechungen hatte ich gradezu abscheuliche Unannehmlichkeiten. Und das mit Recht.

Auch von dem kleinen polnischen Ort aus, wohin mich das Schicksal geführt hatte, benachrichtigte ich sofort meine samtlichen Gläubiger. Natürlich begann auf der Stelle die Hetzagd. In der Liliputstadt fand ich beim Einzug als Beamter einen großen Rredit offen, den ich ungesäumt benützte, um mich so hubsch wie möglich einzurichten.

Der Verkehr mit den "Honoratioren" wurde mir ganz angenehm. Aber ich traf keinen unter ihnen, dem ich mein herz ausschütten konnte. Nur der Amtsrichter, ein prächtiger Wensch, wußte bald Bescheid durch die einlaufenden Klagen.

Ich lebte måßig, verschwendete nicht; aber dennoch wurde, durch die alten Gläubiger besonders, mit jedem Tag meine Lage unerträglicher.

Es muß nicht angenehm sein, am Morgen seiner Hinrichstung zu erwachen; bennoch können die Gefühle bei diesem Erwachen, wenn überhaupt der Schlaf gekommen ist, himmslisch genannt werden gegen mein Erwachen Morgen für Morgen. Was Alles konnte mir der je sich erhellende Tag bringen. Zulest konnte ich nicht mehr dagegen an. Ich schwamm auf einsamem Boot mitten im Dzean.

Seit Wochen stedte ich Brief auf Brief, selbst die Zusschriften aus dem Städtchen, uneröffnet in einen gelben Rasten, den ich, so schwer er war, auf allen meinen Reisen und wo immer ich wohnte, bei mir behalten hatte.

£. IV,24

Ich erinnere mich genau ber acht Wochen, in benen ich mich nicht überwinden fonnte, einen Privatbrief zu öffnen. Es war benn doch die schrecklichste Zeit meines Lebens. Jeben Morgen ftand ich mit bem bestimmten Borfat auf, Die Briefe zu erbrechen; jeden Abend fant ich fterbensmatt, nervos. frant, elend auf mein Bett, heiß mir ben Tod erflehend Es war im Juni und Juli. Ein besonders ichoner Sommer beglucte und. Einzig erquickte mich ein ftiller Plat am Rande eines Gehölzes, von wo ich meilenweit in die Umgegend sehen konnte. In der Ferne ging die Bahn vorbei; ich verfolate sehnsüchtig die Rauchwolfen der Lokomotiven. Und eben braufte ein Zug vorüber nach Vofen. Satte ich nicht flüchtig heute Morgen ein an mich gerichtetes Schreiben aus Posen gesehen? Die Abresse mar franzosisch geschrieben. Eine zierliche Maddenhandschrift. Mein Gott, von Unaftaffa; naturlich, von Unaftaffa! Und ich hatte ben Brief ebenfalls in den gelben Raften geworfen.

Stasia!

Ich hatte die kleine Dame neulich mal kennen gelernt in Vosen. Und dann? Mun, wie das so vorkommt.

Bang gleich. Ich fturmte nach Saufe.

Ich schloß ungestum den gelben Raften auf, und - obenauf ruhte, über einem muft über- und durcheinanderliegenden Briefhaufen, das zierliche Schreiben. Ich erbrach es fofort.

Die kleine reizende Polin mit den langen ichwarzen Flechten stand mir mit einemmal lebhaft vor Augen. Aber nun?

Beibergeschichten, Liebesspiel in Diefer Zeit?

Ich schrieb ihr hastig wieder, daß ich augenblicklich mit so gang abscheulichen Widerwartigkeiten zu kampfen hatte, daß ich auf ein Wiedersehen vorläufig verzichten mußte. Borlaufig! Welches Wort in einem Liebesbrief!

Un ein weiteres Offnen der Briefe im gelben Raften

bachte ich an diesem Abend nicht mehr.

Um andern Morgen erschien plotlich Staffa bei mir, liebeglubend, schluchzend. Gie wolle mir helfen, mir abnehmen, mas fie fonne. Worin benn mein Unglud bestehe?

Liebe und Schulden! Unvereinbar. Und doch saß am selben Tag Stasia neben mir, als ich Brief für Brief öffnete. Welcher Wahnsinn, dies nicht gleich bei jedem angekommenen getan zu haben. Bei vielen war jest schon die Antwort zu spat.

Stasia faß neben mir, trostete mich, ermutigte mich, blieb bei mir, empfing die Glaubiger, die oft aus fernen Gegenben kamen, schrieb fur mich Antworten, kurz: war mein

guter Engel.

Das half mir aber nicht drüber weg. Meine Sache wurde mit jeder Stunde unhaltbarer. Jedes Alingeln an der Haustür erschreckte mich. Ich konnte kein Geld mehr bekommen für die täglichen Ausgaben, und jeden Augenblick war etwas zu bezahlen: die Gerichtskoften, die Steuern, alle jene keinen Betteleien für Vereine, Konzerte, die immer bei mir, als zu den "Spigen" gehörend, ihren Anfang nahmen. Ach, alle die zahlreichen, ewigen Demütigungen. Der Gerichtsvollzieher besuchte mich oft; mit aller Schonung; aber es wurde doch bald offenkundig. Nur mit äußerster Mühe gelang es mir, die Pfändung noch hinzuhalten. Zum Überfluß hatte ich noch Wechsel unterschrieben, um mich zu
retten.

Es ging nicht mehr. Ich beschloß, ein Ende zu machen. Ich wollte einen letten Versuch bei meinem alten Freund Paul wagen, der, verheiratet, auf seiner Besitzung am Rhein lebte.

Es war nicht leicht fur mich, gewissermaßen mir nichts dir nichts abzureisen. Ich wurde beobachtet. Aber es geslang mir. Ich hatte einen vierzehntägigen Urlaub genoms men.

Mein Freund empfing mich fuhl. Er sei nun nicht mehr der Verwalter seines Vermögens fur sich allein; er habe fur seine Frau und fur seine Ninder zu sorgen. Ich erhielt nichts außer guten Ermahnungen.

Nun beschloß ich, mir ben Tod zu geben. Aber ich wollte auf "anftandige Beise" sterben. In Bacharach blieb ich,

mietete mir einen Kahn und fuhr in den Rhein hinaus, um in der prächtigen Sommernacht — ein Bad zu nehmen. Schon schwamm ich und schwamm und schwamm; das Boot mit meinen Kleidern war längst meinen Augen entschwunsden. Und ich wurde nicht mude; und das wollte ich doch gerade . . Plötzlich hörte ich nicht weit von mir einen Nachen schnell heranrudern und gleich darauf einen Fall in den Strom, Geplätscher, Hilferuse. Alle Kraft kam wiesder in mich: ein Meusch in Gefahr. Ich schwamm auf die Stelle zu, packte einen, der im Untersinken begriffen war, und brachte ihn mit vieler Mühe ans Ufer.

Am andern Morgen saß ich dem von mir Geretteten in seinem Zimmer im Hotel gegenüber und ersuhr eine wunsderbare Geschichte: Der etwa fünfzigiährige Engländer, den ich aufs Trockene gebracht hatte, war der dritte Sohn eines Herzogs. Er erzählte mir, daß er mich seit zwei Tagen bevbachtet habe; er hätte bald bemerkt, daß ich die Absicht gehabt habe, mir das Leben zu nehmen. Und zur festen Aberzeugung wäre ihm das geworden, als ich mich gestern Abend spät in den Kahn seste; er sei mir nachgesahren, bei einer ungeschickten Bewegung über Bord gefallen, u. s. w. Ich sei sein Lebensretter, er sei mir bis zum Grabe verpflichtet . . . Ob er mir (und er erzählte das so ruhig wie eine gleichgültige Wetterbemerkung) mit Geld aushelfen könne; ich hätte wohl Schulden und hätte deswegen die Erde verlassen wollen . . .

Ich war zuerst sprachlos. Aber er druckte mir so innig die Hand, gab mir so herzlich zu wissen, daß er Uberfluß an Geld habe und daß es ihm ein großes Vergnügen machen wurde, mir zu helfen, daß ich einschlug. Ich erzählte ihm von meiner jahrelangen Qual.

Am andern Tage hatte ich in Koln, wohin er mit mir gefahren war, die Summe, um meine samtlichen Schulden bezahlen zu konnen.

Ich behielt meine dienstliche Stellung in dem fleinen polnischen Stadtchen mahrend der nachsten zwei Jahre, in denen mich mein englischer Freund mit namhaften Summen untersstüte. Da — es klingt romanhaft — starb der Englander und hinterließ mir sein großes Bermögen, sodaß ich sofort meinen Abschied nehmen und in eine große Stadt ziehen konnte. Und nun, als ich Geld hatte: wie leicht war es,

burche Leben zu kommen, zu rechnen, einzuteilen.

Nur weniges habe ich noch hinzuzufügen: Von Köln fuhr ich damals nach Posen. Ich wollte Stasia, die mit ihrer verwitweten Mutter zusammenwohnte, heiraten. Dies liebe Geschöpf. Aber als ich ihr Haus erreicht hatte, fand ich sie im offenen Sarge. In ihre dunklen Haare hatte sich ein Kranz von weißen Rosen so sehr verliebt, daß er sich unlösbar in sie verflochten. Stasia war beim Füttern der Schwäne in einem Parkteich von einem dieser tückischen Tiere geschlagen worden. Der linke Arm war gebrochen. Nach drei Tagen trat eine Herzlähmung hinzu, und das junge Mädchen verschied.

Der Englander, der mir so gutig geholfen, der mir sein Bermögen vermacht hatte, schrieb mir in einem Briefe, der mir nach seinem Tode gesandt worden war, daß er durch Umstände, die er hier nicht wiederzugeben brauche, in Erschrung gebracht habe, wie tief ich in Schulden gewesen sei. Er habe mich verfolgt, in Bacharach bestimmt gemerkt, daß ich mir das Leben habe nehmen wollen. Er, ein ausgezeichsneter Schwimmer, habe sich nur als ein Ertrinkender gestellt, um Gelegenheit zu bekommen, mir durch meine Hilfe zu helfen. Ein wenig Spleen war allweil dabei — aber einerlei, er hatte mich gerettet aus edelster Menschenliebe.

\* \* \*

Damit endete Meyendorffs Bericht. Ich nahm fein Bes gleitschreiben noch einmal in die Hand und las es. Der Schluß lautete:

...,Daß ich Ihnen, lieber Freund, meinen gelben Eichenfasten vermache, hat darin seinen Grund, daß er mir lieb und wert gewesen ist. Er stand stets vor mir im Zimmer zur Erinnerung und Ermahnung, nichts auf die lange Bank zu schieben, was schnell abgemacht werden kann; und vor allem Briefe, so bald wie möglich nach ihrer Ankunft zu öffnen.

Wenn auch meistens durch eigene Schuld meine ersten Geldverlegenheiten entstanden waren, immerhin habe ich sie gebüßt durch die jahrelangen furchtbaren Rampfe.

Ich erinnere mich deutlich, wie hart Sie damals in Wiessbaden urteilten, ohne zu ahnen, mit welcher übermenschslichen Anstrengung sich grade jener Hauptmann gewehrt hatte.

Gewiß, leichtsinnig und immer wieder leichtsinnig gemachte Schulden sind ein Verbrechen, wenn keine Aussicht vorhans den ist, sie zu decken. Und dennoch — die ewigen Qualen, die Demutigungen: es sind tausenbfaltig teuflische Strafen. Jedes Hausturklingelgerausch ist ein Posaunenstoß aus der Bolle.

Und schließlich: Der immerwährende Schuldengedanke, mit dem man umhergeht, der einen nie verläßt, totet alles Edle in uns, nichts mehr rührt und berührt uns. Wir werden kalt, unbewegt gegen fremdes Leid. Wir sind nur mit der einen Arbeit beschäftigt, die Ketten abzustreifen, die uns schwerer und schwerer zu Boden ziehen mit jedem Tag, bis sie uns endlich ins Grab gezogen haben."

#### Das Chepaar Quint.

Das Chepaar Karl Heinrich und Luise Henriette Quint hatte die goldene Hochzeit schon hinter sich. Sie hatten sich, fast auf den Tag gleichaltrig, vor über fünfzig Jahren verheiratet in einer hessischen Stadt. Fast unmittelbar nach der Hochzeit ging Karl Heinrich nach dem Süden und brachte nach zwei Jahren seiner jungen Frau ein hübsches Vermögen nach Haus. Darauf zogen sie gleich in eine nordhannöversche Stadt, die so nahe bei der Elbe lag, daß man sie, wenigstens vom Kirchturm aus, sehen konnte. Die nächste Stadt war Harburg, wohin man zu Fuß in anderthalb bis zwei Stunsden gehen konnte.

Wo Karl Heinrich Quint in den zwei Jahren gewesen ist, hat niemand erfahren. Er erzählte stets, daß er in der Türkei gearbeitet habe als Schneider, und zwar in einer Militars Handwerksstätte. Während seiner Abwesenheit war der russ

fischeturfische Rrieg gemesen.

Aber keiner glaubte ihm recht seine Aussagen; und so wußten Karl Heinrich und seine Chefrau allein, wo das

Geld hergekommen war.

Sie wohnten am Ende ihres Städtchens in einem für sich stehenden Häuschen. Sie wohnten ganz allein. Karl Heinrich betrieb sein Schneiderhandwerk zur vollen Zufries benheit der Einwohner. Die Sheleute, das wußte die ganze Stadt, waren außergewöhnlich geizig. Und durch ihren Geiz kamen sie mit der Zeit immer mehr ab von ihren Mitbewohnern, sodaß sie zulest mit keinem mehr verkehrten, zumal der Mann sein Geschäft ganz aufgehoben oder wenigskens nur zum Schein aufrechterhalten hatte. Nur zuweilen klopfte abends, wenns ganz dunkel geworden war, der oder jener an die Haustür. Dann wurde inwendig rasch aufzgemacht, und der Gast trat ein. Er fand dann alles so, als wenn der Schneider eben von seinem Tisch aufgesprungen sei. Die Fran hatte ein offenes Gesangbuch vor sich und sah, über die Brille weg, dem Ankömmling entgegen.

"Sie wissen, weshalb ich komme. Ich kann mich nicht mehr halten und muß jetzt zweitausend Mark haben, oder es geht schief."

"Ja," antwortete der Schneider, "das ist leicht gesagt: Zweitausend Mark haben. Aber wie ist das zu machen? Sie wissen, wie kummerlich ich mir mein Geld verdient habe und verdiene. Und nun, weil ich alt bin, kann ich nur ab und zu meinem Handwerk nachgehn. Wo soll ich denn da das Geld herkriegen? Was konnen Sie mir für Sicherheit bieten?"

Der Angekommene machte ihm nun, so gut es ging, Die Sicherheit klar.

Der Schneider, der genau die Berhaltnisse aller Bewohner der kleinen Stadt kannte, antwortete: "Na ja, ich will es tun; aber ich kann nicht anders, ich muß vierzig Prozent haben"...

"Das kann ich nicht geben!" rief der Bittsteller mit Entseten. "Das sind ja achthundert Mark im Jahr!" Und er sprang vom Stuhl auf.

"Nun ja, wenn Sie das Geld auf ein ganzes Jahr haben wollen. Gut, machen wirs auf ein Vierteljahr. Und Sie zahlen mir dann zweihundert Mark."

Nun gab es ein langes Bin und Ber, bis endlich der Schneider versprach, ihm morgen die zweitausend Mart aus

hamburg zu holen.

Bon solchem Einkommen lebten sie. Er war ein Wucherer. Nur auf die höchste Sicherheit lieh er. Und immer wußte er es zu machen, daß er wegen seiner ungeheuren Zinsen nicht mit den Gerichten in Zusammenstoß kam. Freilich, aus Hamburg mußte er jedesmal von seinem Gelde holen. Dort hatte er sein Geld auf vier verschiedenen Banken stehen. Aus dem Grunde, daß er, wenn eine der Vanken fallit gehen sollte, immer dann noch die anderen hatte. Seit Jahrzehnten lag sein Geld auf den Vanken in Hamburg. Und da er die Zinsen stets stehen ließ, so waren sie Zins auf Zins gestiegen. Sein Vermögen belief sich jest auf etwa fünfmalbunderttausend Mark. Davon wußten nur der Schneider Quint und seine Frau. Sonst ahnte kein Mensch etwas

davon, wenngleich im Stadtchen ein unbestimmtes Gerucht

ging, baß er fehr reich fei.

Aber wie lebten auch die Beiden: Nichts, nichts gonnten sie sich. Nur der Sonntag sah ein Stud Fleisch im Topfe. Niemals verreisten sie, niemals gingen sie in Theater oder Konzert. Bei Wohltatigkeitssammlungen gaben sie immer nur einen geringsten Beitrag; und wo sie konnten, drückten sie sich auch um diesen.

Mußte er auf seine Banken, so ging er zu Fuß nach Harburg und fuhr von dort vierter Klasse nach Hamburg. Zwei trockene Semmeln hatte er mit, die er im Sommer unterwegs in den Straßen und auf offentlichen Plätzen verzehrte,

im Winter auf dem Bahnhof.

Sonntags waren Quints in der Kirche. Das hielten sie für notwendig, teils wegen ihrer "ewigen Seligkeit", teils um die Verbindung mit der Stadt nicht zu verlieren. Immer lag auch das Gesangbuch auf dem großen Schneidertisch. Und wenn einer, bei noch nicht geschlossener Haustür, einztrat, hörte er gleich ein Geplärr von drinnen. Das war dann Frau Quint, die sofort zum Gesangbuch gegriffen und

angefangen hatte, laut baraus zu lefen.

Aber eine unendliche Freude hatten sie jeden Sonntag Abend. Es kam Keiner mehr herein, mochte er noch so sehr klopfen. Dann hatten sie die Quittungen und ahnliche Papiere von den Banken vor sich hingelegt, und nun berechtneten sie und vergewisserten sich über ihr Bermögen. Das bartlose, peinlich jeden Tag rasierte, natürlich von ihm selbst rasierte Gesicht, das wie zum Prediger einer Sekte gehörte, mit nach hinten fallenden weißen Haaren, lächelte. Die strengen, scharfen Züge ebneten sich. Und mit sanster Hand kreichelte er alle die schönen Empfangsbescheinigungen. Auch Frau Quint lächelte. Und die beiden Alten besprachen, was sie alles haben könnten: eine große, stattliche Billa, mit Kutscher und Wagen und Dienerschaft. Daß sie reisen könnten, wohin sie wollten. Und was ihnen sonst die Phantasse, die nur an diesen Sonntagabenden erschien, eingab.

Doch sie lächelten nur, steckten sorgsam alle Papiere in den großen eisernen Rasten und verwahrten ihn in der Rommode im Schlafzimmer.

\* \* \*

Das Chepaar Quint hatte nur einen einzigen Bermandten: das Rind eines verftorbenen Bruders der Frau. Bermandte hieß Frit Wedderpfahll. Er lebte in demfelben Stadtchen wie fein Onfel und mar Tischlergefelle. Ein guter, stiller, fleißiger Mensch, der fein Sandwerf verftand. Aber er mar auch etwas schwerfalligen Geiftes. Run, fiebenundzwanzig Jahre alt, wollte er endlich Meister werden. Das ging jest grade gut, weil fein Meifter gestorben mar und er von der Witme das Geschaft fur viertausend Mart ubernehmen konnte. Unch hatte er fich just mit einem tuchtigen Dienstmadchen verlobt. Go traf benn alles fur ihn gufammen, um feinen eigenen Berd ju grunden und feinen eigenen Beg zu gehen. Aber hier haperte es: es fehlte durchaus an Geld. Comohl er wie feine Braut hatten feinen Pfennig von Baufe; und bas bifichen, bas fie fich erubrigt hatten, genügte nicht, um felbständig zu werden. Da gedachte Fris Wedderpfahll feiner Bermandten. Gein Onfel Quint murde ihm jedenfalls die viertausend Mark leihen. Dieser Gedanke sette fich fest bei ihm. 3mar kannte er, wie jeder in der Stadt, den fabelhaften Geig feiner Bermandten. Er hatte auch deshalb feinen Berfehr mit ihnen. Doch diesmal, fo glaubte er ficher, murden die verwandtichaftlichen Bande es maden, daß ihm fein Onfel das Geld gabe. Mein Gott, er wollte es ja nicht geschenkt haben; schon nach einigen Jahren murde er es, bis dahin gut verzinft, jurudgeben fonnen. Er überlegte einige Tage, mann er ben Bang tun wollte, und beschloß, den nachsten Connabend Abend dazu seine Conntagefleider anzugiehen.

Dieser Sonnabend war ein wundervoller Maitag. Die Buchfinken waren außer sich vor Freude. Die Stare gingen schnell, mit nickenden Kopfen, über die Wiesen, um nach

Würmern zu suchen. Und die Nachtigallen sangen Tag und Nacht.

Frit Wedderpfahll hatte sich mit seiner Braut alles überslegt, was er sprechen wollte bei seinem Besuch. Und die beiden guten Menschen waren voller Hoffnung, daß es glücken werde. Je näher der Abend aber herankam, je mehr zog es sich in Friz Wedderpfahlls Seele zusammen. Er hatte seine Verwandten, die ihn bei seinem letten Besuch unsfreundlich behandelt hatten, lange nicht gesehen. Ihre Kälte damals schnürte ihm das Herz zusammen. Aber er dachte, wenn er ihnen alles klar auseinandersetzen würde, dann wärs möglich, ja gewiß, daß sie ihm helsen würden. Und mit diesen guten Gedanken klopfte er abends, beim Dunkels werden, an die Tür Quints an.

Die Tur öffnete sich, und herr Quint fah mit Bermundes rung seinen Neffen vor sich stehen.

"Nun, was gibts so spåt noch?" Mit diesen Worten ge-leitete er ihn ins Zimmer, wo seine Frau saß, vor sich das Gesangbuch, aus dem sie eben, wie Friz Wedderpfahll hörte, angefangen hatte, laut zu lesen, als er in die Haustur trat. Auch sie betrachtete ihren Neffen verwundert, über die Brille weg. Und es flog ein Blick aus ihrem Auge nach dem ihres Gatten.

"Nun sag mal, wie gehts dir denn", fing der Alte an. "Du hast dich ja mit einem braven Mådchen verlobt."

"Das hab ich euch doch angezeigt", antwortete der Neffe. "Jawoll, jawoll, das haft du uns angezeigt, und wir dansten dir auch dafur. Hat deine Braut ein bischen Geld? Denn sonst gehts doch nicht."

"Nein, Geld hat sie ebenso wenig wie ich, und beshalb komme ich zu euch, um —"

"halt, was meinft bu?"

"Um euch zu bitten, mir auf einige Jahre etwas vorzuftrecken."

"Um des Himmels willen, wo denkst du hin. Du weißt doch wie alle Andern, daß meine Frau und ich kein Geld

haben. Das bifichen, das wir und in all der Zeit ernbrigt haben, liegt auf der Bank in Hamburg. Und davon konnen wir nichts entbehren; das brauchen wir selbst, wenn wir nun endlich mal so weit sind, daß ich mir nichts mehr verdienen kann. Du hast ja auch durchaus keine Sicherheit, mein lieber Fris."

"Das will ich euch nun mal alles auseinandersetzen. Eine Sicherheit habe ich nicht. Das, was ich besitze, sind etwa sechschundert Mark ersparte Gelder. Aber damit kann ich nichts anfangen. Um zu heiraten und um die Werkstatt von der Witwe zu kaufen, brauch ich viertausend Mark."

"Biertausend Mark? Menschenkind, bist du denn verruckt? Wo foll ich denn das Geld herkriegen? Go viel haben wir ja kaum auf der Bank in Hamburg. Nein, daran ist nicht zu denken."

Frit Wedderpfahll schwieg einen Augenblick und sah vor sich hin, dann sagte er ruhig: "Wenn ihr mir auf vier Jahre die viertausend Mark leiht, so geb ich es euch, mit Zinsen, in jedem Jahr zuruck mit tausend Mark."

"Nein, lieber Fritz, das geht nicht, das kann ich nicht machen. Und das mußt und das wirst du auch selbst einsehen nach dem, was ich dir eben über meine Vermögensverhaltenisse gesagt habe."

Aber Frig Wedderpfahll sah wieder vor sich hin und sprach dann weiter: "Seht doch mal, ihr leiht, das weiß ja die ganze Stadt, euer Geld an alle, die euch darum bitten und die Sicherheit geben. Immer habt ihr euer Geld mit Zinssen zurückbekom —"

"Was meinst du da?" erwiderte, ein wenig bleich geworden, Herr Quint. "Wie meinst du das? Run ja, dann will ich dir mal etwas sagen: Alle, die Sicherheit haben, befommen Geld von mir. Du kannst keine Sicherheit bieten, und bu bekommft nichts!"

Mit Frit Wedderpfahll schien etwas vorzugehen. Er blieb noch einen Augenblick sigen, dann erhob er sich und ging, ohne Lebwohl zu sagen, hinaus.

Die beiden Alten sahen ihm mit weiten Augen nach; und sie blieben auch siten und sprachen kein Wort, bis Frit Wedderpfahll aus der Haustur verschwunden war. Dann sagte Herr Quint: "Der kommt nicht wieder." Und beide lachten hamisch hinter ihm her.

Frit Wedderpfahll ging nicht in die Stadt zurud; er ging hinaus. Schwerfällig und als wenn er körperlich geschlagen

mare. Go dufelte er vor fich hin.

Ein anderer als er hatte sich zusammengenommen und hatte sich gesagt: Nun, da werd ich mir selbst helsen. Ein Tisch, ein Schrank, ein Bett, eine Rommode sind schnell gemacht. Und die Witwe laßt es mich abarbeiten. Also rasch gesheiratet. Alles wird gehen.

Aber so dachte er nicht. Er konnte es nicht fassen, daß ihm eben ein abschlägiger Bescheid geworden war. Er ging in die Nacht hinein. Und je weiter er wandelte, um so mehr umdunkelte es ihn. Die ganze herrliche Sommernacht, alle bie Nachtigallen, die von allen Seiten schlugen — er horte sie nicht.

So war er immer weiter gegangen, bis er am Rande eines kleinen Geholzes anlangte. Hier ging er zu einem Weisbenbaum. Dann nahm er sein großes Taschentuch, knotete es fest und legte es über einen bequemen Aft. Dann legte er sich hinein und hangte sich auf.

\* \* \*

Am andern Morgen ward der Tod Frig Wedderpfahlls gleich bekannt; auch Quints hörten es. Sie hatten Gluck gehabt: Reiner hatte gesehen, daß er zu seinen Verwandten gegangen war. Etwa nach einem Vierteljahr, als das Gezicht alles in Ordnung gefunden hatte, erbten sie sogar noch die hinterlassenen paar hundert Mark ihres Neffen.

Allmahlich wurden sie alter und alter — und geiziger und geiziger. Noch immer konnte Quint nach Hamburg fahren auf seine Banken. Noch immer ging es, daß er mit zwei Semmeln in Hamburg durchkam. Aber die Achtziger ruch-

ten naher und naher. Und gemach fing es an, mit den beis den alten Leuten zu hapern.

Der unerträglichste Gedanke murde ihnen immer mehr ber, daß andre Leute ihr Geld, ihr schönes, ihr munderschönes Geld in die Hände bekommen sollten. Erben hatten sie nicht; also mußte es der Staat sein, der es einzog. Nein, dann lieber irgendeine Wohltätigkeitsanstalt. Auch das war ihnen ein greulicher Gedanke.

Sie überlegten hin und her. Da, eines Abends, fie hatten noch kein Licht angesteckt, als der Novemberwind die letten Blatter draußen an die Fenster marf, sagte ploplich der Alte: "So machen wird, hore mich, und erschrick nicht, und fall mir nicht in die Rede. Wir beide find an der Grenze angefommen, daß wir und gegenseitig nicht mehr helfen konnen. Wer weiß, bald wird eins von uns frank, und bann muffen wir endlich Beistand ins Baus nehmen. Dber auch, einer von und ftirbt. Bleibst bu nach, so mußtest bu nicht, wie bu ohne fremde Menschen mit bem Gelde auskommen sollst: ich meine, wie bu es mit ben Banken machen konntest. Denn bu allein vermöchtest nicht mehr nach Bamburg zu fahren, um die Sache in Ordnung zu halten. Jest find wir noch beide obenauf. Da dent ich denn fo: In der Boche zwischen Weihnacht und Neujahr hol ich mir an einem Tage bas gefamte Geld hierher. Dber lagt es fich nicht an einem Tage bewerkstelligen, fo nehm ich mehrere Tage bagu. Saben wir all unser Geld, es muß annahernd eine halbe Million Mark fein, hier bei und, so erfreuen wir und noch zwei, brei Tage baran, und gehen bann, ich weiß ichon eine Stelle, und vergraben es vier fuß unter bie Erde. Wenn wir gurudfehren, verbrennen wir alle Quittungen, legen uns gur Ruhe und schließen die Dfenklappe. Dann find wir am andern Morgen tot."

Es war völlig dunkel geworden. Das Ehepaar Quint sah sich nicht mehr. Und aus der Dunkelheit klang die Stimme von Frau Quint: "So wollen wir es machen."

Dann holte sie die Lampe. Und sie saßen noch bis in die spate Nacht auf, um alles genau zu besprechen.

Weihnachten war bald da. Und in der Woche zwischen Weihnacht und Neujahr fuhr der Alte nach Hamburg, um sein Geld abzuholen. Aber die vier Banken, auf denen das Geld stand, waren, ohne mit einer Miene ihr Erstaunen kundzugeben, nicht imstande, das Geld gleich abzuliefern. Es dauerte mehrere Tage, bis es geschehen, bis endlich das ganze Geld, es waren 491 783 Mark 32 Pfennige, in Quints Händen war. Darüber war es Mitte des Januars gesworden.

Nun saßen sie beide an der einen Seite des ganzlich absgedeckten großen Schneidertisches und zählten mit schmunzelnsden Gesichtern ihre "Gelder". Alle Turen waren verschlossen.

Am dritten Tage, abends acht Uhr, machten sie sich, dicht eingehüllt, auf den Weg. Er trug einen langen Spaten unter seinem Rock. Es war ein kalter, feuchter Januartag, Halbmond. Sie begegneten keinem Menschen. Nach einer halben Stunde bogen sie ab vom Wege. Sie waren ansgelangt. Nachdem sie sich umgesehen und gehorcht hatten, sing der Alte an zu graben. Die Erde war nicht gefroren, alles ging gut. Als er die vier Fuß hinausgeworfen hatte, legte er das sorgsam in Papier eingewickelte Geld hinein und warf das Loch wieder zu, ebnete die Stelle, drückte den Grasboden wieder darauf, und — begraben lag es. Sie gingen, sie hatte ihn eingehakt, als wenn nichts geschehen sei, stumm wieder zurück. Zu Hause angekommen, verbrannsten sie erst alle ihre Quittungen und legten sich dann, nachs dem Herr Quint die Ofenklappe abgedreht hatte, zu Bett.

Als am zweiten Tage das Haus nicht geöffnet wurde, ließ es der Burgermeister aufbrechen. Sie fanden die beiden Alten in ihren Betten tot.

# Der alte Wachtmeister vom Dragonerregiment Anspach Banreuth.

Es hat sich in den Jahren der Befreiungsfriege zugetragen. Nicht in der Schlacht an der Kathach, bei Leipzig oder Waterloo oder in irgend einem anderen großen Treffen. Sondern bei einer größeren Rekognoszierung, wie sie zuweisen von den Oberfeldherren, von den Oberbefchlshabern einer Armee ausgeführt wird, entweder nur in Begleitung von wenigen Generalstabsoffizieren und Adjutanten oder mit ein oder zwei Regimentern Reiterei.

**姚 雄 雄** 

Die Sommersonne bescheint ein einsames hauschen mitten auf der Haide. Es ist frühmorgens. Bor der Tür der Hütte sit in einem alten ledernen Lehnstuhl ein Greis. Er trägt die Unisorm des früheren Oragonerregiments Anspach-Bayreuth. Auch das Zopschen sehlt nicht.

Er ist gang allein. Db die andern Bewohner des Bauschens geflohen, ob sie weggeführt sind und wohin, ift gleich= gultig. Der Greis ist gang allein.

In weiter Ferne klingts wie schwaches Donnern eines Gewitters. Ober sind es Geschützschläge? Bald hort es auf. In der Luft zittert und flimmert und glüht es. Auf der Haide ist es still wie immer. Sine Lerche steigt in die Lüfte und frohlockt ihr Lied. Der eigentümliche Duft der Haidekräuter und der wenigen Blumen des kleinen, armsseligen Gartens ist zu spüren. Sine kleine Sidechse schillert und schießt pfeilschnell vorbei. Es ist ein einziges Bienensgesumme.

Dem Alten scheinen Erinnerungen zu kommen. Mit zwanzig Jahren zog er in den Zweiten Schlesischen Krieg als Dragoner im Regiment Anspach-Vapreuth. Dann machte er viele Schlachten mit: bei Hohenfriedeberg, bei Prag, bei Roßbach, bei Leuthen. Die Augen des alten Soldaten blißen . . . Bei Leuthen, wo er die feindliche Standarte

nahm. Der König ritt an ihn heran: "Wie heißt Er?" — "Steinmann, Majestät." — "Schöne Tat, will Ihn belohnen, Er ist Wachtmeister."

Bei Zorndorf, bei Liegnit, bei Torgau. Mit Ziethen bei Torgan! Verdammt! Hier reißt eine Geschützfugel dem Wachtmeister den linken Fuß weg. Mit dem Soldatensein ists vorbei für immer . . . Der Invalide träumt weiter: Von der hübschen Müllerstochter, die ihm treu geblieben ist; von seinen Kindern, von Kummer und schwerer Tagedsarbeit, von Glück und Liebe und Frieden. Er weiß nicht mehr, wie lange das her ist; er weiß nicht mehr, wie alt er ist.

Zuweilen steht er auf und humpelt mit seinem Stelzfuß durch die offen stehende Tur ins Haus, wo auf dem Herd ein Feuerchen lebt, das ihm seine karge Mittagssuppe fertig macht.

Dann humpelt er wieder nach seinem Lehnstuhl draußen. Es ist bald 12 Uhr. Die unendliche Stille und Einsamkeit der Haide dauert fort. Nichts ist zu sehen, nichts ist zu hören. Nur ein einziges Bienengesumme tont überall als einziges Geräusch.

Zuweilen nickt er auf Minuten ein. Wenn er erwacht, halt er die Hand über die Augen und beschattet sie gegen die Sonne. Die pralle Sonne tut ihm sonst nichts; er findet sie behaglich warm.

Bei einem seiner Gange ins Haus hat er sich seine Unisform, die Uniform des Dragonerregiments Anspach-Baysreuth, angezogen. Die hat er sich durch sein langes Leben aufbewahrt. Und so sitt er nun in seinem Lehnstuhl. Den Pallasch hat er sich umgegürtet. Das gesunde Bein trägt den hohen Stiefel mit Sporn. Den Arücksoch halt er in der Linken.

Immer noch dieselbe Stille und Einsamkeit. Nur ein einsiges Bienengesumme auf der ganzen weiten Haide. Sonst ist nichts zu hören. Am Horizont flimmert die Hipe. Doch was ist das? Aus dieser flimmernden Hipe am Horizont

toft fich ein schwarzer Puntt, lofen fich schwarze Punfte. Balb ifts beutlich und erkennbar: querft ein einzelner Reiter, bann ein fleiner Trupp Reiter hinter ihm, und bann, fo icheint es, ein ganges Reiterregiment. Alles fommt langfam naber, grad aufs Sauschen zu. Roch immer reitet ber Gine allein voran. Dann fprengen plotlich zwei Offiziere por. 3m Galopp jagen fie an Die Butte beran. Und halten bier mit einem Rud ihre Pferde an. Ginen Augenblich ifts, als wenn fie etwas nicht beareifen tonnen. Dann reden fie mit lebhaf. ten Gebarden und mit lebhaftester Bunge auf den Alten ein. Sie fprechen Frangofisch. Der verfteht fein Bort, mas fie ichmagen. Er bleibt ftumm in feinem Geffel figen. Dun maden fie ploglich Rehrt und preschen wie Indianer, Die eine michtige Entbedung gemacht haben, gurud. Der eine von ihnen halt bei bem einzelnen Reiter an und luftet Die Ropfbededung und meldet. Dann fommt, immer der einzelne Reiter allein voran, die gange Ravalkade and Saus geritten. Ift es bas menschgewordene Schickfal, ber ba vornmeg reitet? Es ist Napoleon, das Genie! Er ift fo befleidet, wie wir ihn alle aus dem Bilbe von Borace Bernet Die eisernen Buge find erftarrt; wie aus Feuermaffen, aus fluffigen Reuermaffen erstarrtes Gifen. Geine Augen sehen groß und tief auf ben alten Bachtmeifter. Gin wenig Bewegung: ber Raifer fuchtelt mit ber furgen Reitpeitsche herum. Er laft fie am Balfe feines Schimmels auf und ab gleiten, ale wenn er Fliegen von feinem Pferde Scheuchen will. Dann ruft er einen Ramen. Aus feinen Generalen sprengt ein grauhaariger zu ihm. Er gibt ihm einen Befehl. Der fpringt vom Pferde und, es am Bugel fuhrend, geht jum Wachtmeister. Und fragt ihn aus in feinem elfaffischen Deutsch. Die beiden verftandigen fich. Der Beneral meldet dem Raiser. Und der Raiser fteigt ab. Und mit ihm steigt ab fein ganges Gefolge, und hinter Diefem fteigt ab das gange Ruraffierregiment Graf Latour. der Raifer, den Bugel feinem Mamelufen hinwerfend, geht gu dem Alten. Er brangt ihn, der fich erheben will, in ben

Kehnstuhl zurück. Der Raiser winkt wieder dem General, der elsässschieß Deutsch spricht. Und unterhält sich nun auf diese Weise mit dem Wachtmeister des Dragonerregiments Anspach-Bayreuth. Merkwürdig: er läßt ihn nicht aussfragen nach Land und Leuten, nach dem, was er von Truppenbewegungen in den letzten Tagen etwa gesehen hat, oder nach ähnlichen Dingen. Aber er muß ihm vom alten Fritzerzählen. Des Kaisers Augen liegen groß und starr auf den Zügen des fridericianischen Soldaten. Seine Züge erhellen, erheitern sich. Er summt vor sich hin die italienische Ubersetzung des Schillerschen Reiterliedes: "Andiam, andiam a cavallo." Und wenn er dies vor sich hinsingt, atmet seine ganze Umgebung auf. Der Kaiser ist dann "in guter Laune".

Als Schleier und Aufpagposten vorgeschickte Reiter ga= loppieren zurud: daß feindliche Ravallerie, wohl in Starfe eines Regiments, in Sicht kommt. Napoleon summt weiter: "Andiam, andiam a cavallo" und besteigt ruhig feinen Schimmel, nachdem er dem Alten freundlich die Band gegeben hat. Der Raifer und fein Gefolge fehren langfam, "pomadia" jurud. Auf einen Wint bes Raifers eilt Graf Latour, der Rommandeur des begleitenden Ruraffierregi= mente, ju ihm. Er gibt ihm einen Befehl: den Befehl, Front zu machen und dem feindlichen Reiterregiment entgegen= jugeben. Er felbst reitet mit feinem Gefolge, als fummere ihn die gange Welt nicht, ruhig, im Schritt gurud. Da ftoft ein außerst phantastisch gefleideter General aus dem Gefolge auf den Raifer und scheint ihm fast flehentlich eine Bitte vorzutragen. Der Raifer gewährt fie lachelnd und summt weiter: "Andiam, andiam a cavallo." Es mar Murat, ber Ronig von Neapel, ber Schwager bes Raifers, bas Reitergenie, der die Bitte vorgetragen hat. Er jagt dem Rus raffierregiment nach, unterwege ben frummen Turfenfabel ziehend. Gein Fuchs ift mit Tigerdeden belegt. Murat tragt eine polnische Czapfa, mit einer langen Reiherfeder bran, Die durch einen großen Diamanten gehalten wird. Gein

&. IV. 25\*

hellblauer Dolman leuchtet in der Sonne. Nun ist er beim Grafen Latour, der weit vor seinem Regiment reitet, und zieht mit dem Kurafsierregiment dem feindlichen Reiter-

regiment entgegen.

Dies feindliche Reiterregiment ist das zweite preußische Kurasserregiment, entstanden aus dem früheren Dragonersregiment Anspachs-Bayreuth. Und auch diesem Regiment reitet weit voran der Oberst und Kommandeur Graf Barfuß. Aber auch neben dem Grafen Barfuß reitet einer, ein alter General mit langen Gamaschen und einer großen, steisen Feldmüße mit einem riesigen Müßenschirm. Es ist der alte Blücher, der Marschall Borwarts, der Bater Blücher. Auch er hat, mit einem Reiterregiment als Begleitung, eine Restognoszierung vorgenommen.

Die beiden Regimenter nahern sich. Fanfaren. Und sie prasseln ineinander. De ol Blucher freuzt den Sabel mit dem König von Neapel. Und die beiden Obersten und Regismentskommandeure hauen sich herum wie "nichts Guts". Die Franzosen werden geworfen, die Preußen sind Sieger. Alles, Feind und Freund, rast vorbei am Häuschen. Der alte Wachtmeister steht aufrecht. Er stützt sich mit der Linsken auf den Lehnstuhl. Die Rechte hat den Pallasch ges

zogen.

The die Sonne untergeht, kommen die preußischen Kürrassere zurück. Blücher läßt halten und springt, jugendlich wie ein Achtzehnjähriger, vom Pferde. Er eilt auf den Alten zu. Ihm ist die Uniform von den Dragonern Anspach-Bayreuth noch bekannt aus des großen Friedrichs Zeiten. Und er umarmt und küßt den alten Wachtmeister in seiner köstlichen, unwiderstehlichen Art. Dann läßt er die Trompeter den Hohenfriedeberger blasen und reitet mit dem Regiment zurück. Die Sonne sinkt. Immer schwächer klingen die Tone des Hohenfriedebergers. Die Sonne ist gesunken. Sie gab ihre letzen Strahlen dem hochgeschwungenen entblößten Pallasch des Alten. Er bricht zusammen. Er ist gestorben unter den Klängen des Hohenfriedebergers.

Am andern Morgen reitet ein hoher Offizier, nur begleitet von einem Adjutanten, am Hauschen vorbei. "Rleift, sehen Sie, was sitt oder hockt da?" Der Adjutant springt aus dem Sattel und geht drauf los.

In einem alten ledernen Großvaterstuhl liegt zusammengefallen eine Greisengestalt in der Uniform des Regiments Unspach-Bayreuth. Der König ist naher gekommen:

"Das ist ja die Unisorm des früheren Dragonerregiments Anspach-Bayreuth! Und gestern hat sich hier das Regiment neue Lorbeern gepflückt. Ein alter Mann; zu Friedrichs des Großen Zeit Wachtmeister. Notieren! Vielleicht Verwandte . . . will helfen . . . mich erinnern."



## Übersicht.

|                                         | 1)    | K    | rı   | e              | g e | n   | D 1 | o e | 11  | e 1 | n: |      |   |  |       |
|-----------------------------------------|-------|------|------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|------|---|--|-------|
|                                         |       |      |      |                |     |     |     |     |     |     |    |      |   |  | Seite |
| Verloren                                |       |      |      |                |     |     |     |     |     |     |    |      |   |  | 7     |
| Adjutantenritte .                       |       |      |      |                |     |     | •   |     |     |     |    |      |   |  | 10    |
| Gine Sommerschlad                       | ht    |      |      |                |     |     |     |     |     |     |    |      |   |  | 24    |
| Unter flatternden g                     | Fahn  | en   |      |                |     | •   |     |     |     |     |    |      |   |  | 43    |
| Der Marr                                |       |      |      |                |     |     |     |     |     |     |    |      |   |  | 56    |
| Portepeefahnrich Se                     | chadi | นธิ  |      |                |     |     |     |     |     |     |    |      |   |  | 61    |
| Der Richtungspunk                       |       |      |      |                |     |     |     |     |     |     |    |      |   |  | 95    |
| Das Warterhausche                       | n     |      |      |                |     |     |     |     |     |     |    |      |   |  | 118   |
| 0.3                                     |       | e    | ,    |                |     |     |     | ~   |     |     |    |      |   |  |       |
| 2)                                      | R     | D:   | n ı  | $\mathfrak{g}$ | e 1 | ı n | D   | ¥   | a 1 | u e | r  | n :  |   |  |       |
| 3mei Runensteine                        |       |      |      |                |     |     |     |     |     |     |    |      |   |  | 135   |
| Die Ronige von Mi                       |       |      |      |                |     |     |     |     |     |     |    |      |   |  | 143   |
| Die Dithmarschen                        |       |      |      |                |     |     |     |     |     |     |    |      |   |  | 158   |
| Geert der Große vi                      | on g  | joli | tein | ı              |     |     |     |     |     |     |    |      |   |  | 177   |
| Greggert Meinstorff                     |       |      |      |                |     |     |     |     |     |     |    |      |   |  | 194   |
|                                         |       |      |      |                |     |     |     |     |     |     |    |      |   |  |       |
| 3)                                      | a u   | Ø    | 37)  | i a            | r   | d   | ) 1 | ı n | D   | (3) | e  | e įt | • |  |       |
| Die Schnecke                            |       |      |      |                |     |     |     |     |     |     |    |      |   |  | 209   |
| Der lette Gruß .                        |       |      |      |                |     |     |     |     |     |     |    |      |   |  |       |
| Das Richtschwert a                      | us 🤉  | Dan  | nas  | fué            |     |     |     |     |     |     |    |      |   |  | 251   |
| Die vergessene Sort                     |       |      |      |                |     |     |     |     |     |     |    |      |   |  | 277   |
| Auf der Marschinse                      | Į.    |      |      |                |     |     |     |     |     |     |    |      |   |  | 286   |
| Auf der Marschinse<br>Auf der Sechundja | gb    |      |      |                |     |     |     |     |     |     |    |      |   |  | 290   |
| Das Abenteuer des                       |       |      |      |                |     |     |     |     |     |     |    |      |   |  | 307   |
|                                         |       |      | _    |                |     |     |     |     |     |     |    |      |   |  |       |
|                                         | •     | 4)   | 9    | p              | à t | e   | હ   | r r | t   | e : |    |      |   |  |       |
| Der Blanke Sans                         |       |      |      |                |     |     |     |     |     |     |    |      |   |  | 327   |
| Vor Tagesanbruch                        |       |      |      |                |     |     |     |     |     |     |    |      |   |  | 350   |
| Der gelbe Raften                        |       |      |      |                |     |     |     |     |     |     |    |      |   |  | 362   |
| Das Chepaar Quin                        | ıt.   |      |      |                |     |     |     |     |     |     |    |      |   |  | 375   |
| 2                                       |       |      |      |                |     |     |     |     |     |     |    |      |   |  |       |

## Bücher von Detlev von Liliencron

#### Poggfred

Runterbuntes Epos in 29 Kantuffen 37. - 39. Taufend. In Gangleinen gebunden M 6. -

#### Rriegsnovellen

218. und 219. Auflage. In Ganzleinen gebunden M 4.25 Jugendausgabe. 220. – 222. Tausend. Kartoniert M 1.60

#### Udjutantenritte

und andere Gedichte. Neudruck. In der ursprünglichen Faffung Mit einer Einleitung von heinrich Spiero In Ganzleinen gebunden M 4.50

#### Hurra das Leben

Ausgewählte Gedichte. 91. - 99. Taufend In Ganzleinen gebunden M 5.50 Das 100. Taufend in Halblederband M 10. -

Balladen

Liebeslieder

Gebunden M 4.50

Gebunden M 4 .-

#### Sizilianen

Gebunden M 4. -

Deutsche Verlags-Anstalt Stuttgart Verlin und Leipzig

## Bücher von Detlev von Liliencron

#### Ausgewählte Gedichte

halbleder M 10 .- , Gangleder M 18 .-

#### Briefe

In neuer Auswahl

Herausgegeben und eingeleitet von Heinrich Spiero Mit 3 Brief-Faksimiles und 4 photographischen Aufnahmen In Ganzleinen gebunden M 12. —

### Unbegreiflich Herz

Detlev von Liliencrons Liebesbriefe an Helene von Vodenhaufen Herausgegeben und eingeleitet von Heinrich Spiero Mit 8 Bilbern und 4 Faksimiles In Sanzleinen gebunden M 7.—

\*

Harry Manne / Detlev von Liliencron

Eine Charafteristif des Dichters und seiner Dichtungen 2. Auflage. Gebunden M 3.50

Deutsche Berlags-Anstalt Stuttgart Berlin und Leipzig

## Werke von Josef Ponten

Wolga Wolga. 1. Band ber Roman-Reihe "Wolf auf dem Wege". Roman der deutschen Unruhe. In Gangleinen M 7.50.

Seine Hochzeitsreife. Eines Runftlers Ende. Bangleinen M 5.50

Die Studenten von Lyon. Roman. Gangleinen M 7 .-.

Salz. Ein Lebenstauf in Verwandlungen und Verkleidungen.

- 1. Band: Der Knabe Bielnam. Funf Ergablungen. Sgenen einer Jugend. Gebunden M 4.50.
- 2. Band: Der Jüngling in Masten. Funf Ergählungen aus einem reifenden Leben. In Gangleinen M 5. .

Die Insel. Movelle. In Gangleinen M 3.50.

Die Bockreiter. Movelle. In Ganzleinen gebunden M 3.50. Ginmalige Vorzugsausgabe in 300 numerierten und vom Dichter fignierten Exemplaren. Gebunden M 12. - .

Der Meister. Novelle. In Gangleinen M 3.50.

Jungfräulichkeit. Geschichte einer Jugend und Liebe. Meufaffung. In Gangleinen M 3.50.

Die vier Movellenbande zusammen im Futteral M 12. -

In der Reihe "Der Falte", Bücherei zeitgenöffischer Novellen, erschienen

Der Urwald

Der Gletscher

Rart. M - . 90, G'leinen M 1.75

Rart. M -. 80, G'leinen M 1.75

Die Uhr von Gold

Kartoniert M - . 90, Ganzleinen M 1.75

Deutsche Verlags-Anstalt Stuttgart Verlin und Leipzig







## Date Due

| <br> |   |   |
|------|---|---|
|      |   |   |
|      |   |   |
|      |   |   |
|      |   |   |
|      |   |   |
|      |   |   |
|      |   |   |
| <br> |   |   |
|      |   |   |
|      |   |   |
|      |   |   |
|      |   |   |
|      |   |   |
|      |   |   |
|      |   |   |
|      |   |   |
| l .  |   |   |
|      |   |   |
|      |   |   |
|      |   |   |
|      | 1 |   |
|      |   |   |
|      |   |   |
|      |   |   |
|      |   |   |
|      |   |   |
|      |   |   |
|      |   |   |
|      |   |   |
|      |   |   |
|      |   |   |
|      |   |   |
|      |   |   |
|      |   |   |
|      |   |   |
|      |   |   |
|      |   |   |
|      |   |   |
|      |   |   |
|      |   |   |
|      |   |   |
|      | 1 |   |
|      |   |   |
|      |   |   |
|      |   |   |
|      |   |   |
|      | ş |   |
|      |   |   |
|      |   |   |
|      |   |   |
|      | 1 |   |
|      |   |   |
|      |   |   |
|      |   |   |
|      |   | 1 |
|      |   |   |
|      |   |   |
|      |   |   |
|      |   |   |
| Į.   |   |   |
|      |   |   |
|      |   |   |
|      |   |   |
|      |   |   |
|      |   |   |
|      |   |   |
|      |   |   |
|      |   |   |
|      |   |   |
|      |   |   |
| <br> |   |   |
|      | i |   |
|      |   |   |
|      |   |   |
|      |   |   |
|      |   |   |
|      |   |   |
|      |   |   |
|      |   |   |
|      |   |   |
|      |   |   |
|      |   |   |
|      |   |   |
|      |   |   |
|      |   |   |
|      |   |   |
|      |   |   |
|      |   |   |
|      |   |   |
|      |   |   |
|      |   |   |
|      |   |   |
|      |   |   |
|      |   |   |
|      |   |   |
|      |   |   |
|      |   |   |
|      |   |   |
|      |   |   |
|      |   |   |
|      |   |   |
|      |   |   |
|      |   |   |
|      |   |   |
| <br> |   |   |
|      |   |   |
|      |   |   |
|      |   |   |
|      |   |   |
|      |   |   |
|      |   |   |
|      |   |   |
|      |   |   |
|      |   |   |
|      |   |   |
|      |   |   |
|      |   |   |
|      |   |   |

Demca 38-297

12052 838. L728

Liliencron, Detlev von. v.4
Ausgewählte werke.

